

# DER SCHULNESbrief

REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP. UND DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT

## Aus dem Inhalt:

| Der Führer und Du                                                  | Seite 4  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Dr. med. Walter Groß:<br>Der Rassengedanke des Mationalsozialismus | Seite 6  |
| Was seder Deutsche wissen muß                                      | Seite 20 |
| Peter Linds:<br>Movember                                           | Seite 21 |
| Fragekasten                                                        | Seite 31 |
| Das deutsche Buch                                                  | Seite 32 |

# Geschichtliche Gedenktage

| 1. 4. 1815  | Bismard geboren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1924        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | Festungshaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1933        | Indienststellung bes Pangerschiffes "Deutschland" und Stapellauf bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | Schwesterschiffes "Udmiral Scheer".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. 4. 1798  | hoffmann v. Fallersleben, der Dichter des Deutschlandliedes, geboren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. 4. 1528  | Albrecht Dürer gestorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1925        | Der Opferwille der Parteigenoffenschaft bringt die notwendigsten Mitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0           | auf, damit der "Bölfische Beobachter" wieder Tageszeitung wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. 4. 1919  | Die Juden Toller, Levien, Levind-Mieffen u. a. rufen in München di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Räterepublik aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. 4. 1747  | Der alte Deffauer gestorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1809        | Die Tiroler erheben sich gegen Mapoleon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. 4. 1814 | Mapoleon I. dankt zum ersten Male ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1933        | Pg. Göring wird Preußischer Ministerpräsident.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. 4. 1933 | Die deutsche Preffe wird wieder deutsch. Der Chef vom Dienft des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | "Bölfischen Beobachters", Pg. Weiß, jest Führer des Reichsverbandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18. 4. 1521 | der Deutschen Preffe, übernimmt den Landesverband Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| .0.4.1)21   | "hier fiehe ich, ich fann nicht anders, Gott helfe mir. Amen!" fo ver-<br>teidigte fich der Deutsche Martin Luther auf dem Reichstag in Worms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | vor dem römischen Raiser deutscher Mation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19. 4. 1917 | Aufhebung des Jesuitengeseiges von 1872.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20. 4. 1889 | Unser Führer Adolf Hitler geboren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. 4. 1918  | Bom Gegner unbesiegt, fturgt der Kampfflieger Manfred v. Richthofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | tödlich ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22. 4. 1724 | Immanuel Kant geboren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14. 4. 1891 | Helmuth v. Moltke gestorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. 4. 1894  | Der Stellvertreter des Führers, Pg. Rudolf Beg, geboren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. 4. 1809  | Schill erhebt fich gegen die Frangofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. 4. 1896  | Beinrich v. Treitschfe gestorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1933        | Pg. Rudolf heß wird Stellvertreter des Führers in der Parteileitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. 4. 1933  | Gründung des Reichsluftschutz-Bundes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0. 4. 1919  | Wehrlose Geifeln werden in München von roten Gorden ermordet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. 5. 1919  | Ende der bolichewistischen Gerrichaft in München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1933        | Der deutsche Arbeiter ichließt Frieden mit feinem Bolf. Feiertag der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A BAR       | to the control of the |

nationalen Arbeit.



# Der Führer und Du

Um 20. April werden über Deutschland die Sahnen wehen, werden unzählige Glückwünsche in der Reichskanzlei eintressen, denn an diesem Tag seiert das deutsche Volk den Geburtstag seines Sührers. Das wäre an sich nichts Erstaunliches, denn auch die Großen anderer Staaten werden von ihren Völkern gleichermaßen geehrt. Tur das eine ist es, das uns an solch einem Sesttage von allen Nationen wesentlich unterscheidet, das einmaligist in den Tagen unseres Zeitalters, einmalig auf dem ganzen weiten Erdenrund: es ist die heiße Welle der Liebe, der Dankbarkeit und Treue, die aus den Serzen der sechzig Millionen strömt und diesen Mann, der der Sührer der Deutschen wurde, umflutet.

Melt am Geburtstage eines Menschen so viele ehrliche Wünsche aufsteigen, wie am 20. April für Adolf Sitler! Nie war Deutschland einiger als in der Liebe zu ihm, der einst in der Trostlosigkeit des Miederganges als einzelner stark war im Rampf, unbeugsam im Willen und übermenschlich im Glauben an sein Volk. Mehr als ein Jahrzehnt mußte vergehen, bis dieses Volk ihn verstand und in ihm das Wesen seigenen edelsten Blutes spürte. Auf Niedertracht antwortete er mit Treue, und gegen Gemeinheit setzte er Charakter. So mußte er endlich Sieger sein. Linst umloderte ihn Saß, und wenn aus diesem Saß nun Liebe wurde, so möge die Welt da draußen erkennen, nicht daß ein Volk sich urteilslos einwiegen ließ von Stimmung, erzeugt durch erklügelte Propaganda, sondern sie möge werten, wie bitter schwer der Kampf gewesen ist, in welchem es galt, die deutsche Seele zu wecken!

Das deutsche Volk feiert den 20. April, und auch ihr, Soldaten der Bewegung, sollt an diesem Tage des Mannes gedenken, dem ihr ver-

bunden seid auf Lebenszeit durch euren Lid. Dankt an diesem Tage noch einmal stumm dem Schickfal, das euch Mitkampfer werden ließ im großen Geschehen der deutschen Revolution. Seid stolz, denn der Geist Adolf Sitlers, durch euch wurde er ins Volk getragen, durch euch ist er im Volke verankert worden.

Einmal, viel später, wird die Geschichte über uns urteilen. Mögen dann die Geschlechter, die da leben, von uns sagen, daß wir unseres Sührers würdig waren. So geht denn hin, Kameraden, und tut eure Pflicht, kämpft und arbeitet, tagein, tagaus, damit das Wahrheit werde, was der Sührer will. Nicht in byzantinischer Anbetung zeigen wir, daß wir zu ihm gehören, sondern in der immerwährenden Wiedergeburt seines Geistes in uns!

Prüfe immer, du brauner Kämpfer, ob das, was du tust, standhalten kann vor den Augen deines Sührers. Frage dich: Wie würde er handeln an deiner Statt, denn alles, was du beginnst in deinem Amt, du beginnst es in seinem Auftrag. Auf dir ruht die Verantwortung für das Wohl deines Volkes! Denke an ihn, wenn du handelst, dann wirst du nicht straucheln!

Abolf Hitler, er wurde für Deutschland geboren. Fandele so, daß sein Beist immer wieder neu erstehe in deinen Taten. Mur so kann unser Sührer ewig sein, denn er wird leben im deutschen Ferzen, und der Beist der Nation wird Beist von seinem Beiste sein. In ihm werden dann leben die kommenden Beschlechter, durch ihn werden sie überwinden Not und Besahr! Seinen Namen im Ferzen, mögen sie ziehen in die Wwigkeit! In Kampf und Streit entscheide bis in ferne Jukunst der Name Udolf Sitler den Sieg. Denn dieser Name ist der Barant, daß es der Sieg des deutschen Volkes ist. Daß es einst so werde, Kamerad, es liegt an dir! Brülle die Ausgaben die der Sührer dir stellte. Sei treu, dann bist du ihm nah. And wenn du ehrlich sagen kannst: ich habe getan, was ich konnte, so sei sieher, daß du dem Sührer nichts Bessers geben konntest zum 20. April, denn dann gabst du ihm dich selbst!



Das Wort Raffe ift heute in aller Munde. In feiner anderen Stelle wohl hat sich der gewaltige Umschwung des letten Jahres äußerlich so drastisch ausgeprägt, als in der veränderten Einstellung zu diesem gestern noch verfeherten Wort. Die Zahl der Bücher über Raffenfragen, die das lette Jahr auf den Markt brachte, ist kaum noch zu übersehen, die Reden, die Vorträge und die Zeitungsaufsähe jagen einander, und es fehlt nicht mehr viel an einem Zustand, da jedes neue Wort zu diesem nun schon alt erscheinenden Thema voll Überdruß abgelehnt wird.

Das ift das Bild heute —; wir aber tun gut, am Beginn unserer Schulungsarbeit einen Blick rüchwärts zu werfen und uns zu überzeugen, daß diese einstimmige Begeisterung für rassische Dinge, im ganzen gesehen, eine Konjunkturerscheinung des letzten Jahres ist. Denn die Gestahr schnell lebender Zeiten ist das allzu leichte Bergessen des Weges von gestern und damit des Kampfes, der allein den tieferen geschichtlichen Sinn der Dinge enthüllt.

Dis zum Tage des Durchbruchs der nationalfozialistischen Revolution ist das Wort Rasse eine Parole im Rampf um eine neue Welt gewesen, und von allen Seiten der Alten fand es Haß, Berachtung und Ablehnung. Das gilt nicht nur für die politische Presse aller ver-

gangenen Richtungen von rechts bis links, fondern gilt in genau bem gleichen Mage auch für die wiffenschaftliche Belt, die beute manchmal den Gindrud erweden mochte, als fei ihr Wahrheit und Wefen raffifden Denkens feit Jahrzehnten ein felbstwerständlicher Begriff. Da tut es gut, fich zu erinnern, daß ichon die bloße Beidaftigung mit ber hiftorifden Entwicklung raffifden Dentens einem verdienten Forider, Prof. Schemann in Freiburg, noch vor wenigen Jahren den Born Geverings eingetragen und gur Entziehung der Unterftühung feitens der Motgemeinschaft der deutschen Wiffenschaft geführt hat, und es ift gut, fich zu erinnern, daß die Gelehrtenwelt diefen brutalen Eingriff in das Necht der freien Forschung schweigend hingenommen hat, ohne den Mut zu einem flammenden Protest gegen folde Willfür gu finden. Es ist gut, sich zu erinnern, daß bis vor einem Jahr das Wort Raffe in den Büchern und Veröffentlichungen der Mediziner wie der Biologen faum je anzutreffen war, ja, daß man fogar mit feltfamem Eifer im Ernft ben Berfuch machte, es an der einzigen Stelle aus der Offentlichkeit gu verdrängen, an ber es einen beideibenen Plat gewonnen hatte: ich meine die Beftrebungen, das Wort "Raffenbugiene" auszumerzen und burd bas - geichichtlich aus England gu uns

gefommene - farblofere Wort "Eugenit"

Un alles das muß man sich heute erinnern, wenn man nicht vergessen will, daß in Wahrheit offenbar hinter den Dingen der Rasse grundsfähliche Entscheidungen stehen, die in der gestrigen erbitterten Ablehnung, selbst des Wortes schon, ihren äußeren Ausdruck gefunden haben. Und nur wenn wir uns dieser Tatsache bewußt bleiben, kann die augenblickliche Hochflut der Veröffentslichungen und Worträge über all diese Fragen, auf die Dauer gesehen, von Wert für uns werden.

Um bas gang zu verfteben, icheint bier eine weitere Uberlegung am Plate.

Gegenwärtig fteht in ber Behandlung raffifder Fragen die praftifd-bevolkerungspolitifde Seite weitaus im Bordergrund. Die Entwid. lung ber Geburtengiffer, das Gefet gur Berbütung erbfranten Dadmudfes, die wiffenichaft. lichen Grundlagen der Raffentunde machen den mefentlichen Zeil in ber öffentlichen Beichaftigung mit Raffefragen aus, und bementsprechend fteben Mediginer, Biologen und Unthropologen auf diefem Gebiet im Borbergrund. Diefe gange an fid begrußenswerte fachlich wiffenichaftliche Beichäftigung mit Raffefragen birgt aber eine ungebeure Gefahr in fich: die, daß über ben wissenschaftlichen Zatsachen ihre weltanschauliche Bedeutung, daß also über der Betrachtung der einzelnen Vausteine das Verständnis für das Gebäude als Ganzes zu kurz fommt.

Diefe Gefahr ift ein echtes Erbe ber verfloffenen liberalen Epoche. Die Wiffenschaft und gang besonders die Daturmiffenschaft hat ihren gewaltigen Aufichwung gerade ber liebevollen Beidaftigung mit ben einzelnen Teilen und Teilden der Welt und des Lebens zu banken. Es war ihre Methode, die Erscheinungen soweit wie möglich in Splitter gu gerlegen, jeden von ihnen einzeln zu erforichen und nur felten und jogernd den Blid auf das Gange gu richten. Gine bewundernswerte Sachkenntnis im einzelnen ift die Folge diefes Berfahrens gewesen, aber freilich auch eine uns heute unerträglich erscheinende Uberichätzung des einzelnen und ein unertraglicher Mangel einer Gefamtichau. Der Stoly der liberalen Gelehrsamfeit auf das Wiffen an fich, auf die Kenntnis einzelner Tatsachen ift und unverständlich geworden; was wir suchen und ersehnen, ift ein Gesamtbild der Welt, das wahr und stark genug ift, um auch im täglichen Leben des Bolkes wie des einzelnen sich richtunggebend zu bewähren. Und so sind auch alle die einzelnen wissenschaftlichen Tatsachen, die zusammen das neue rassische Denken begründen, für die Offentlichkeit nur soweit von Wert, als sie eben zu solchem Gesamtbild zusammenklingen. Sie sind für den Nichtsachmann aber wertlos und verdienen nicht, gelernt und gewußt zu werden, wenn ihnen die Beziehung auf das Grundsähliche und Allgemeine der Weltanschauung fehlt.

Das ift die Kritik, die wir gegenüber der hochflut von Beröffentlichungen auf diesem Gebiet auszusprechen haben: sie alle stellen — von verhältnismäßig wenigen Ausnahmen abgesehen — fleißige und bankenswerte Zusammenstellungen von wissenschaftlichen Tatsachen dar, die für die breite Offentlichkeit nur von sehr besichränktem Wert sind; denn es fehlt ihnen der große geistige und weltanschauliche Rahmen, der gllein sie alle zu einem Ganzen und damit zu einem Wert zusammenschließen kann.

Bier fest bie Erziehungs- und Schulungsarbeit ber Partei ein. 21s ber Stellvertreter bes Führers mich am 17. Movember mit ber Uberwachung und Bereinheitlichung ber Schulungs. und Propagandaarbeit auf diefem Gebiet beauf. tragte, da geichah das nicht aus der Gorge, daß irgendwo wiffenichaftlich faliche Auffaffungen verbreitet werden fonnten, fondern aus der taufendmal größeren und berechtigteren, baß durch die einseitige Uberschwemmung der Offentlichkeit durch bloß natur. miffenicaftliche Erörterungen der Blid für das Befentliche und Grundfähliche auf biefem Gebiet verlorengehen könnte. Und deshalb foll an diefer Stelle von ber geiftig-revo. lutionären Bedeutung raffifden Dentens gesprochen werden, bevor in den nächsten Schulungsbriefen die Tatfachen im einzelnen zur Darftellung fommen, die auf unferem Gebiet von Bedeutung find.

Als im Jahre 1918 eine durch Jahrzehnte als felbstverständlich bingenommene Ordnung in Trümmer stürzte, und plöhlich zumindest das deutsche Wolf vor der Notwendigkeit eines ganz neuen Aufbaues ftand, da war die Zeit gekommen, wo sich alle ernsthaften Menschen Nechenschaft über Fragen geben mußten, die in ruhigen und gesicherten Zeitläuften sich nie ins Bewußtsein drängen. Die entscheidende Frage war offenbar die, welche Kräfte Staaten gestalten und Staaten erhalten. Denn diese Kräfte galt es dann zu wecken und als Waffen im Kampf um die Neuschöpfung Deutschlands einzusehen.

Bergegenwärtigen wir uns ichnell, welche Auffaffungen ba laut geworden find.

Die geichichtlich altefte, die im Grunde vom alten Rom her bis in unfere Tage fich erhalten hat, fab im Staat felbit eine geschichtebildende Rraft und glaubte an einen unmittelbar göttlichen Ursprung des Staates. Db fie mit mittelalterlichen Vorstellungen der Rirche oder ob fie mit fonservativen Gedankengangen ben Fürften Die unumidrantte Gewalt einraumen mochte: in beiden Fällen mar ein Gottesgnadentum ftaatsrechtlicher Matur Träger des geschichtlichen Lebens und damit aber auch aller geschichtlichen Rraft; und in den Jahren nach bem Rriege versuchten verschiedene Parteien aus biefer überzeugung die politischen Folgerungen zu ziehen. Ja, bis in unfere Tage hinein lebt der Gedanke in ben beiden erwähnten Formen ein legtes verlöschendes Leben im Bruderlande Ofterreich und ift bort gur Urfache der Wirren und Budungen biefer Monate geworden.

Eine bürgerlich-demokratische Fortentwicklung der erwähnten Anschauungen stellt die formale juristische Auffassung mancher Staatsrechtler dar, die nun freilich göttliche Machtbefugnisse für einzelne Personen bestritten, an ihre Stelle jedoch das formale Recht sesten, wie es im Laufe der Geschichte als Staats- und Völkerrecht sich herausgebildet hatte, und die nun der Meinung waren, daß in den Fragen der Verfassung und der juristischen Staatsrechtsgestaltung Wesen und Rraft geschichtlichen Lebens zum Ausbruck fämen.

Gegenüber diesen im Grunde immer wieder auf ein staatlich starres Denken hinauslaufenden Überzeugungen war seit der Mitte des verigen Jahrhunderts eine neue Bewegung lebendig geworden, die, überwältigt von dem gewaltigen Aufschwung des wirtschaftlichen Lebens, die Wirtschaft und ihre Formen immer mehr in den Mittelpunkt rudte und ichließlich sie für die treibende Kraft der Geschichte hielt. Der Marxismus auf der einen, der liberale Hochkapitalismus auf der anderen Seite sind die Vertreter solcher Anschauungen, die in dem verhängnisvollen Rathenau-Wort "Wirtschaft ist Schicksal" ihren klassischen Ausdruckfanden.

Es ist bekannt, wie in den Jahren nach dem Krieg die Rämpfe der Parteien und Grüppchen untereinander im Grunde Rämpfe zwischen den oben aufgezeigten grundsählichen Anschauungen waren. So verschieden sie unter sich auch gewesen sind und so erbittert sie ihre Gegensähe austrugen, so war ihnen allen aber eines gemein: die völlige Verständnislosigkeit für jenen Wert, den wir und mit uns seit dem Kriege Millionen dumpf als den höchsten geschichtlichen und politischen Vegriff erlebt haben: den Wert des Volkes an sich.

Das Wort "Wolf" hat in ben letten brei Menidenaltern eine wedfelnde Gefdichte gehabt, und diefe Beichichte ift ein gutes Stud ber Beiftesgeschichte jener Zeit überhaupt. Bor einem Jahrhundert mar "Bolt" ber Schlachtruf im Rampf einer Schicht gegen die andere: bas Wolf forderte Rechte, das Wolf forderte Unteil an der Leitung ber Gefdide bes Staates, das Wolf lehnte fich auf gegen die ausschließliche Berrichaft ber Fürften, ber Pfaffen und ber Junker. Damals gablte jum Bolk auch bas demofratische Burgertum, das um feine Unerkennung rang. Als fie erreicht, als der dritte Stand durch Berfaffung in die Staatsführung eingegliedert mar, als der Burger bann die Fabne der Revolution verließ und zu der befigenden und faatserhaltenden Gruppe überichwenkte, blieb bas eben entstehende Proletariat, blieb ber vierte Stand allein gurud und feste mit Erbitterung ben Rampf gegen bie berrichenden Kräfte im Damen des Bolfes fort. Der Begriff Bolf blieb eine Kampfparole einer Klaffe, und bas Burgertum erkannte biefen Charafter des Wortes auch weiterhin an: hatte man fich felbft zum Bolte gerechnet, fo lange man Rebell gegen die bestehende Ordnung war, fo rudte man jest, ba man fich gu ben Berren gablte, weit bavon ab und überließ Wort und Begriff ben Dachfolgern im revolutionaren Rampf.



"Unsere Fahne . . ."



Es ift aut, fich in unferer Zeit baran gu erinnern, wie tief entheiligt damals durch Jahrgebnte bindurch jenes Wort gewesen ift, das uns allen beute den bodiften Wert geschichtlichen Lebens verforpert. "Bolt" als Schlagwort in einem erbitterten Rlaffenkampf, bald mit der Inbrunft der proletarischen Emporung, bald mit der mitleidigen Berachtung des fatten Burgers gefprochen - bas mar noch ju Bismards Beit Wirklichfeit, fo felbftverftandliche Wirklichfeit, daß es gewaltiges Auffeben erregte, als der Rangler felbft eines Tages emport gegen biefe Entheiligung des Begriffes fein eigenes Be-Fenntnis ichleuderte: "Bolf! Bolf! Bas beißt denn Bolt? Bum Bolt ge. boren wir alle! Zum Bolf gehore and id !" Rein Wunder, daß diefer Ausspruch bes großen Ranglers Widerspruch auf der einen und unverftändigen Spott auf der anderen Seite bervorrief: fam doch barin ein neuer Begriff jum Ausbruck, der der Dation erft im Schlachtendonner des Welt. frieges wiedergeboren murde.

Es ist kein Zufall, daß die Vorkriegszeit kein Wort für die über alle Klassen, Schichten und Stände hinausreichende Ganzbeit der Mation besaß, denn sie besaß ja auch nicht Vegriff und Erlebnis des Ganzen, sondern, der liberalen Haltung entsprechend, nur Verständnis für Splitter und Teile, für die immer weitergehende Zersplitterung bis zum letzten unteilbaren Splitterchen hin, bis zum "Individuum", das am Ende Inhalt des Erlebens und Angelpunkt allen Tuns wurde. Diese immer weitergehende Auflösung stellt die wesentliche geistige Entwicklung der liberalen Epoche dar; und sie fand ihr Ende und ihre Überwindung im Erlebnis des Krieges.

An der Front wurde das Gefühl der schickfal, haften Zusammengehörigkeit, der Gemeinschaft im großen ganzen wieder geboren, dem wir alle zugehören, dessen Geseh über uns steht und uns als seine Teile im Leben und Tod, im Glück und im Leid beherrscht. Im Erlebnis der Front wachte die Erkenntnis wieder auf, daß diese unslösliche Gemeinschaft nicht die Folge eines freiwilligen Zusammenschlusses, eines Vertrages auf Gegenseitigkeit, oder wie sonst die rationalistischen Phrasen lauten, sondern eine schicksalbafte Ge-

fehlichkeit ift, der wir uns niemals entziehen können, und die Nachfriegszeit hatte ihren geistigen Sinn darin, dieses in den Stahlgewittern der Front geborene, in einer einmaligen außerordentlichen geschichtlichen Lage entstandene Erlebnis als neues Gemeinschaftsgesühl, als einen Sozialismus deutscher Art in das Alltagseleben der ganzen Nation zu übertragen.

Damit bekam das Bort Boll einen gang neuen und zugleich uralten Ginn. Aus einer Parole des Rlaffenkampfes wurde es jum Gumbol ber unlöslichen ichidfalhaften Gemeinschaft, in bie bas Leben jeden einzelnen Menfchen bineingeboren hat. Un die Stelle Ich-bezogenen Denfens ber Borfriegszeit trat plöslich bas Leben, Denken und Rublen im gewaltigen Bolf ber 70 Millionen, das als Ganges lebt oder ftirbt, als Ganges reich ober arm, gludlich ober verzweifelt ift und in diefem Schidfal des Bangen all das fleine Geichehen der einzelnen Menichen umidlieft. Und der einzelne Menich, unentbebr. lid als Teil diefes Gangen und tropdem zugleich flein und unwesentlich ihm gegenüber, rudt aus dem Mittelpunkt der Welt und gliedert fich ins Wolf wieder ein als ein Teilchen von 70 Millionen, notwendig und bedeutungslos zugleich wie ein Tropfen Waffer im großen Meer.

So gewaltig biefe Wandlung bes Blides gegenüber ber Borfriegszeit aber auch ift, fo ftellt fie boch noch nicht bas Ende diefer geiftigen Entwicklung bar. Das Bolf der 70 Millionen ift groß und wohl des Lebens und Sterbens wert. Aber im Mationalfozialismus fam noch ein größerer Gedante jum Durchbruch und ließ uns noch weitere Räume feben. Bor den 70 Millionen, die in unserer Generation das deutsche Wolf ausmachen, fteben ihre Bater und Mütter, fteben beren Eltern, fteht Generation und Gene. ration durch Jahrhunderte und Jahrtaufende bindurch bis in eine graue Borgeit binein. Und nach den 70 Millionen von heute kommen Rinder und Enkel, Jahrhundert um Jahrhundert, Jahr. taufend um Jahrtaufend bis in eine nebelhaft ferne Bufunft binein. Durch das Muf und Ab ber Ctaatengeschichte, durch Aufflieg und Berfall fultureller Formen, burd Rrieg und Mord, burch Frieden und Rube, von denen uns die Bücher ber Geschichte berichten, flieft ber Strom bes Blutes unferes Bolfes aus unbefannter Bergangenheit einer unbekannten Zukunft entsgegen. Und so groß das Bolf der 70 Millionen gegenüber dem Schickfal des einzelnen ift, so klein wird es gegenüber diesem Blutstrom der Jahrtausende. Schien es uns eben ein Meer, in dem wir als Tropfen treiben, so wird jeht Schickfal, Glück oder Unglück einer ganzen Generation von 70 Millionen von der Höhe des neuen Blickes klein wie die Welle im Strom, die sich aufwirft und wieder verfinkt, um von der nächsten abgelöst zu werden; und sie ist zufällig und bedeutungslos, und nur das eine ist wichtig, daß der Strom selbst weiterfließt, seinem fernen Ziele entgegen....

Die Wiedergewinnung des Begriffes Bolf als der großen Schickfalsgemeinschaft war die erste Etappe auf dem Wege zum neuen Denken, die zweite wird in dem Augenblick erreicht, da wir hinter dem zeitlichen Wolf von 70 Millionen die größere Einheit erblicken, die wir das ewige Wolf der Deutschen nennen.

### Das Erwachen des neuen Geistes

Mit diefem Denten in Generationen ift eine entideidende Wende geiftiger aber auch praftifchpolitischer Matur erreicht, und es hangen an biefer icheinbar fo leichten und felbftverftandlichen Borftellung Folgerungen, die mitten in ben politischen Auseinandersetzungen der Gegenwart umftrittene Gedanten von Bedeutung find. Der Bolfsbegriff bat damit einen Charafter befommen, der grundfäglich anders ift als ber Sinn, ben man auch in ber Gegenwart noch völferrechtlich mit dem Worte verbindet. Denn offenbar ift für die Bugehörigkeit jum Wolf in dem oben entwidelten Ginne der Berfunft, die Abstammung, das beifit, alfo offenbar die blutsmaßige und geschichtliche Zugehörigkeit enticheibend. In ber politifden Welt verftand und verfteht man unter bem Begriff Bolf etwas völlig anderes; beffimmend für die Bugeborigfeit zu einem Bolte find da viel oberflächlichere Dinge, in erster Linie praktisch auch beute noch bie formal furiftifde Staatszugeborigfeit. Go ift es möglich, bag in ber Begenwart mitten burd Bolfseinheiten Staatsgrengen laufen, Die ffarr und unantaftbar aufrechterhalten werben follen und nicht nur aus politischer Ralfulation

heraus, fondern auch aus grundfahlich weltanichaulider Uberzeugung als geschichtlich berechtigt und bamit politifc notwendig gelten. Bur bas formaljuriftifde Denten mar ber galigifde Jude ein Glied des deutschen Bolles, fobald er hier ftatt in Lody feine Steuern gablte, und er follte jum Frangofen ober jum Englander geworden fein, wenn er fich in Paris oder London naturalifieren ließ. Go finnlos folde Auffaffung ift, fo lebt fie in einer abgeschwächten Form unter uns beute noch fort in all jenen burgerlichen Gehirnen, die nun freilich die vollebestimmende Bedeutung einer Staatsburgerurfunde mit uns verneinen, trottem aber an die entideibende, über die vollifde Bugehörigfeit beftimmende Rolle etwa ber Sprache glauben. Wer, wie es die miffenichaftliche Literatur ber Demofratie versucht bat, ein Bolf unter völliger Außerachtlaffung ber blutmäßigen Bufammenhänge nur als eine Sprach- und Rulfurgemeinichaft auffaßt, fieht unferem organifchen, bas heißt blutmäßigen biologischen Bolfsbegriff ebenfo weltenfern.

Und hier haben wir die Stelle erreicht, an der naturmiffenichaftliche Borftellungen und Begriffe jum politischen und geschichtlichen Denten der neuen Zeit in Beziehung treten. War in der Wergangenheit alles faatliche Leben eine vom Meniden mehr ober weniger abgelofte Ungelegenheit formalen Rechtes, mar der Menich felbft aber zugleich eine ins Bebiet bes rein Beiftigen ober religios-firchlicher Borftellungen gehörige Ericheinung, fo feben wir beute den Meniden wieder als Geftalter und Trager und damit als mesentlichen Inhalt des Staates, gugleich aber Menich und Bolf als eine forperlichgeiftig-feelische Ginbeit, die man niemals verfleht, wenn man ihr ausschließlich von der Seite bes reinen Beiftes beignkommen verfucht. Und bamit begreifen wir, daß auch bie forperlichen, Die biologischen, Die naturmiffenschaftlichen Zatfachen menichlichen und völlischen Lebens in ben Rreis jeder Befrachtung gehören, die ein volles Berftandnis geschichtlichen Lebens anstrebt. Bur Geiftes- und Rulturgeschichte tritt so die Maturgeschichte bes Meniden als unerläßliche Boraus. fegung für ein Bild ber Belt und der Geschichte, bas den prattifden

Notwendigkeiten und den geistigen Bedürfnissen unserer Zeit gerecht wird.

Es fei bier nur furg ermabnt, daß bie Unfage einer folden Betrachtung im Grunde uralt find. Geit Platon vor 3000 Jahren über den Staat idrieb, haben immer wieder einzelne flare Röpfe erkannt, daß ftaatliches Leben nicht ohne auch forperliche Gefundheit dentbar ift. Mit dem Aufidmung naturwiffenichaftlicher Renntniffe im vorigen Jahrhundert begann die gunehmende Beachtung biefer Bufammenhange. Während Gobine au den erften großen Berfuch machte, Die Berichiedenheit fultureller und geschichtlicher Ericheinungen durch die raffifche Berichiedenbett der icopferischen Bolfer, zugleich aber die Bermandtichaft fultureller Großtaten durch die Elemente gleichen Blutes ju erflaren, legte Galton die Grundlage für das Berftandnis ber biologischen Berftorung von Bolfern und erbob zugleich die wiffenichaftlich begründeten Forderungen für die Bermeidung folder Gefahren. Er murde fo jum Begrunder ber "Eugenif", die wir in Deutschland feit Jahrgebnten "Raffenbygiene" nennen. Und mabrend die Maturwiffenschaft nun in ichneller Folge alle jene miffenichaftlichen Erfenntniffe vertiefte, Die bei biefen erften Unläufen eines gang neuen Denkens gum Teil noch unbewiesen geblieben maren, traten unter ben Denfern die erften Ründer des neuen biologisch gesehenen Ge. ichichtsbildes auf. Dietiche ftellt leiden-Schaftlich immer wieder Forderungen, die biefem neuen Beift entiprechen, Schemann und 28 olimann fegen das Wert Gobineaus fort, und an der Schwelle des 20. Jahrhunderts gibt uns Soufton Stewart Chamberlain in feinen "Grundlagen" ben erften gang großen Mufriß einer raffifden Gefdichtsbetrachtung, ber für zwei Jahrzehnte das enticheidende Wert bleibt, an dem fich die Beifter icheiden.

Und während die Naturwissenschaft abermals neue Erkenntnisse bringt, wächst in hirnen und herzen des neuerwachten Bolkes, unbewußt oft und erst langsam immer klarer werdend, ein grundsählich neues Bild von Kräften und Formen des geschichtlichen Lebens, das dann politischpraktisch in der nationalsozialistischen Bewegung Adolf hitlers, zugleich aber geistig-wissen-

schaftlich in Alfred Rosenbergs "Mythusdes 20. Jahrhunderts" seine Prägung findet.

Diefes biologische Geschichtsbild aber bedeutet, an den früheren Borftellungen gemeffen, eine Revolution des Geiftes im allergrößten Ausmaß.

### Woran fferben die Bolfer?

Solange fich Meniden mit ber Beidichte vergangener Zeiten und Boller beschäftigen, bat fie immer die große Frage nach den Urfachen von Miedergang und Berfall der Staaten und Rulturen bewegt. Denn von aller Betrachtung ber Geschichte bleibt als erschütterndes und bedrudendes Bild dies übrig: Irgendmo ift wie aus dem Dichts beraus ein Boll in die Geididite eingetreten, ift groß und machtig geworden, hat Lander erobert, einen Staat gebaut, hat Werke der Runft und des Glaubens geichaffen und in wenigen Jahrhunderten die Menichheit um Werte bereichert, vor benen wir heute noch bewundernd und dankbar zugleich fteben, und bann ift nach Aufftieg und Blute eine Beit des Stillftandes gefommen, ber balb bie erften Zeichen ber Zerfetjung und des Mieder. ganges folgten. Die Rraft des Staates erlabmte, die Runft verfiel, Geift und Glaube fanten von ihrer folgen Bobe berab, bis ichließ. lich das einst fo stolze Bolt nur noch ein Schattendafein führt und am Ende feine Befchichte von dem Aufflieg eines anderen ausgeloicht wird. Go find die großen Reiche des arifden Indien, der Perfer, der Grieden oder ber Romer ins Grab gefunten, und oft erinnern nur noch verfallene Erummer, über die der Urmald madft oder der Sand der Bufte meht, an die großen Taten vergangener Bölfer, über die die Geschichte hinwegging.

Immer wieder hat der Menschengeist nach den Ursachen dieser Borgange geforscht, und solche Fragen find keineswegs unfruchtbar oder mußig; im Gegenteil: gerade der Politiker muß sie fich im Beginn seines Handelns stellen, denn von ihrer Beantwortung hangt Art und Sinn seines ganzen Wirkens ab.

Lange Zeit hatte man vergeblich versucht, ben Berfall ber großen Kulturvölker auf politische ober wirtschaftliche Ursachen zurückzuführen. Alle

biefe Untworten befriedigten nicht, und fie wurben beshalb am Ende von dem muden Glauben einer refignierenden Zeit verdrängt, die in unferen Tagen das Wergeben der Bölfer nicht mehr als Folge irgendwelder einzelner Urfachen, fondern als ichidialhafte Notwendigfeit des Bolterlebens felbst anzusehen begann. Die Uberzeugung, daß Lebenszeit und Lebensfraft der Wölfer und ihrer Schöpfungen ebenfo begrenzt fei wie bie des einzelnen Menfchen, und daß deshalb auf Aufflieg und Blüte ichidfalhaft der Berfall, auf Jugend und ichöpferisches Mannesalter Bergreifung und Untergang folgen muffe, führte zur Lehre vom Untergang des Abendlandes und wurde bamit zugleich innere Borausfegung für jenen darafterlichen und fittlichen Berfall ber Dachfriegezeit, ben wir alle mit Schaubern erlebt haben. Denn wenn Ende und Untergang auch unferes Bolles schidfalhaft bestimmt und unabwendbar find, dann lohnt es freilid nicht mehr die Opfer und die Entjagung, die aller Rampf um die Butunft fordert, und Gedankenlofigkeit, Gelbftfucht und bemmungslofe Befriedigung aller eigenen Bunide befommen ihre Berechtigung durch die Sinnlofigfeit aller größeren Bufunftsziele.

Miemals hatte Deutschland bie Wende bes letten Jahres erleben fonnen, wenn jene mude Bergichtlehre vom Schickfalhaften Ende unferes Wolfes allgemein Glauben gefunden hatte. Aber fie wurde erichüttert, ja, war im Grunde ichon überwunden, als fie außerlich ihre lauteften Fürfpreder fand - ift überwunden worden burd bie Erkenntniffe einer raffifden Befdichtsbetrad. tung, die, vom gefunden Gefühl geleitet und ber neueften Wiffenschaft bestätigt, die Fragen nach den Urfachen des Werfalls der Wölfer im Leben der Geschichte grundsätzlich anders beautwortet. Sie lehrt uns, daß nicht Wirtschaft und Politit, daß nicht Maturkatastrophen oder innere Rämpfe an fich Bolfer auf die Dauer ju gerftoren vermogen, fondern daß als lette uns fagbare Urfache hinter jedem völfischen Berfall in der Gefdichte ein biologischer Grund fteht, ber Rraft und Gefundheit der Raffe gerbrad.

Nicht Gunft oder Ungunft der Umwelt entfcheidet über Bölferschicksale, nicht Klima, Wirtschaft oder Politik an sich, sondern einzig die Kraft der Rasse und die Gesundheit ihres Blutes, in denen Aufstieg wie Niedergang beschlossen liegen. Und folange die Bolfer ber Erbe über biefe Grundlagen ihres Geins gewacht und fie geichnist und erhalten haben, hatten ihre Werfe Beftand, und jede Diederlage im Rriege ober jede Migernte mit ihren Folgen tonnte überwunden und ertragen werden. Erft ein Bolf, beffen Raffe gerftort ift, ift fur ewig babin. Denn Rraft und Gesundheit des Blutes werden ben Boltern nur einmal gegeben und laffen fich, find fie zerfallen, niemals wieder aufbauen wie gerftorte Stadte ober vermuftete Ader. Geben wir mit diefem Blid, ben uns die moderne Biffenschaft gelehrt und bestätigt hat, in die Geschichte jurud, bann entrollt fid uns ploglid ein gan; neues Bild, und an gahllofen einzelnen Beifpielen wird ploglich beutlich, wie immer und überall der Unfang des Diederganges großer Boller feine Urfachen in ber Berfforung ber raffifden Substang gehabt hat. Und wir erkennen bei naberer Befrachtung, daß folder biologischer Diebergang, bem ber politische auf bem Ruge folgt, auf breierlei verschiedene Urt möglich ift, bie freilich in ber Birflichfeit bes geschichtlichen Beidehens ftets alle zugleich ablaufen, die aber bei diefer Betrachtung um ber Deutlichkeit willen einen Augenblid getrennt werden follen.

Der erfte Vorgang biologischen Verfalls ift die Abnahme der Bahl. Won unendlichen Gefahren und Möten ift alles Leben auf Erden bebrobt, und Meniden wie Bolfer maden bavon feine Ausnahme. Kriege raffen gabllofe Manner in der Blüte ihrer Jugend dahin, Geuchen entvoltern gange Lander, Maturtataftrophen und hungerenote haben oftmale weite Canbfiriche menschenleer gemacht. Längst mare bas Leben in diefer Welt des Rampfes und der Gefahren vernichtet, wenn nicht die Ratur in der Fruchtbarfeit ihrer Geschöpfe einen Schut gefunden hatte. Milliarden von Reimen ftreut fie in jedem Berbfi über die Erde; mogen Millionen und aber Millionen davon vernichtet werden, es bleiben noch immer genug, die QBurgeln ichlagen und zu neuen Tragern des Lebens heranwachsen.

Und so ift auch in den Menschen der Wille zum Leben über sich hinaus, der Trieb zur Fortpflanzung und Vermehrung hineingelegt worden, damit durch alle Gefahren hindurch und über alle Nöte und Katastrophen des Wölferlebens hinweg immer neue Geschlechter das Werk ihrer Vorsahren übernehmen und in eine ferne Zukunft binein weitergeben können. Mag die Wölfer der Erde ein noch so schweres Geschick getroffen, mag es im Augenblick einen noch so großen Teil lebender Menschen vernichtet haben, in wenigen Generationen erholten sie sich zu neuem Aufstieg, solange ihr Wille zum Leben gesund und damit ihre Fruchtbarkeit ungeschmälert war. Aus dem Schose eines bestegten Geschlechts wuchsen in den Schose eines bestegten Geschlechts wuchsen in den Scharen gesunder Kinder die Rächer und Bestreier heran, und zugleich sprubelte hier der Quell, der neuer Größe und Blüte der Kultur ihre Kraft gab.

Wehe aber bem Boll, das vergaß, daß ber Weg in die Bufunft nur über die Rinder führt. 2Bo die Familie klein wird, wo nur eben die Rinderzahl den Abgang an Sterbenden erfest, da bedeutet jeder Kriegsverlust ober jede wirtschaft. liche Motzeit eine Rataftrophe, die ans Lebensmart diefes Boltes rührt. Denn es führt jest jum Rudgang ber Bahl, damit gur Schwächung der Kraft und löft neue Bedrohungen vonfeiten ftarferer Dachbarn aus, die nur allzu leicht gum endgültigen Untergang führen. Denn die Befdichte buldet feine leeren Raume, und mo ber Lebenswille eines Bolfes gefunten ift und feine volltische Rraft gerbrach, schiebt fich nach ewigen Befegen ein anderes, frarteres an feine Stelle und loidt es aus, weil Rraft und Starte gott. gewollte Werte des Lebens find.

So wichtig aber die Zahl der Menschen ift, so ist mit ihrer Erhaltung das biologische Schickfal eines Wolfes noch längst nicht entschieden. Denn nicht Zahl an sich macht den Wert im Leben, sondern allein die Zahl der Träger von Kraft und Tüchtigkeit, von Gesundheit und Leistung. Und gerade deshalb schuf sa die Matur sene Fülle und Überfülle von Lebewesen, weil sie aus ihrem unendlichen Worrat durch das harte Gesetz der Auslese immer wieder Wert und Leistung ihrer Gesichopfe heben und verbessern kann.

Im Leben der Bölfer tritt immer wieder die Gefahr einer umgekehrten, einer verkehrten Aus. lese auf. Sie besteht darin, daß statt des Besten und Tüchtigsten gerade das Schwächliche und Kranke besonders gepflegt wird. Ein Bolk ist ja eine Bielheit von Erblinien, die alle einen verschiedenen Wert und eine verschiedene Leistungssfähigkeit in sich bergen. Und entscheidend für das geschichtliche Schicksal eines Bolkes muß es wersden, ob im Lause der Jahrhunderte die Erblinien,

die Eräger ber bodiften und füchtigften Werte find, an Bahl zunehmen und damit das Wolf beben, oder ob fie umgefehrt vernichtet und ab. geschnitten werden und an ihrer Stelle fene Erb. ftamme überwiegen, die minderwertige und untaugliche Unlagen bergen. Und dabei ift feines. wege die medizinische Geite ber Frage bie mich. tigfte; in alten Zeiten gab es noch nicht jene übertriebene humanitat, die in unferen Tagen auch die schwerste erbliche Belastung noch bis zur Fortpflanzung und damit der Wiederholung in immer neuen Generationen erhielt. Damals ftarben Erbstämme mit ichweren Degenerationen früher oder fpater aus, und trogdem verfchob fich Wert und Leiftungsfähigkeit eines Bolkes durch faliche Auslese nach der ungunftigen Seite bin. Denn auch im Bereich bes Mormalen und Gefunden gibt es feine Gleichheit unter ben Menichen. Einzelne überragen den Durchichnitt an Rraft des Geistes oder des Leibes, andere bleiben hinter ihnen gurud, ohne deshalb franthaft und unnormal zu fein. Webe dem Bolt, das jene feltenen Geichlechter mit besonderer hochwertigfeit ihres Erbes im Lauf feiner Geschichte bis gur Ausrottung verbraucht, fatt fie eiferfüchtig gu wahren! Die Folge ift, daß allmählich die überragende Begabung fehlt, daß auf ber anderen Seite die minder Wertvollen an Gewicht gewinnen. Und das bedeutet fruber oder fpater zwangsläufig ben Miedergang von Staat und Kultur. Die Bahl der Menschen bleibt dabei erhalten oder kann fogar zunehmen, die Sprache ift die alte, die Grenzen des Landes find unverändert, aber das Bolt, das fie ausfüllt, ift innerlich anders geworden, es ichafft nicht mehr wie die Geichlechter vor ihm aus dem unerschöpflichen Born raffifder Tudtigfeit immer neue Werte, fondern begnügt fich mit der Erhaltung des Uberfommenen, bis auch bagu Rraft und Berftandnis nicht mehr reicht und ichließlich ein beladent gewordenes Beichlecht von Epigonen das Erbe der Ahnen verfallen läßt, weil in feinem Blut nicht mehr die Rraft feiner Schöpfer lebt.

Aber alle diese Gefahren des zahlenmäßigen Niederganges und der erblichen Verschlechterung eines Volkes durch falsche Ausleserichtung bestommen ihre letzte und tiefste Vedeutung erst, wenn wir uns über die Rolle klar sind, die die Rasse im engeren Sinne in der Geschichte der Völker spielt.

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg1\_f2/0015

Das Wort Raffe wird heute in zweierlei Bebeufung gebraucht, und daraus erffart fid) mandes Migverfteben unter den Menichen. Bis. ber fprachen wir von Raffe folechthin im Ginne all jener Untagen, die an ben Menfden, und gwar an allen Menfchen, erblich find, alfo nicht burd Einfluffe der Umwelt bedingt, fondern einzig durch bas Erbe des Blutes. Die Biffenichaft hat bier bas Wort Bital. Raffe eingeführt. Daneben aber fieht der Raffebegriff im eigentlichen Ginne, die Guftemraffe bes Biffenichaftlers, mit ber wir eine Gruppe von Menfchen bezeichnen, die in mefentlichen leiblichen und geiftigen Erbanlagen übereinstimmen. Go fprechen wir von den verschiedenen großen Raffen der Menschheit und ftellen fie als in fich jufammengehörige Gruppen einander gegenüber. Und feben wir nun auf die Bolter, die im Laufe ber Geschichte eine Rolle gespielt haben, jo ergibt fid, daß fie gwar meift Menfchen verfchiebener Daffenabstammung enthielten. Aber nicht bie Raffenmifdjung war die Form, in der folde Berfdiedenheit zu einem Bolf zusammenwuchs, fondern immer zuerft die Raffenschichtung. Denn die alten Rulturffaaten verdanken ihre Entfichung bem arifden Menfchen nordifden Blutes, ber fie alle und ihre Rulturen geschaffen hat. Und wo er auf fremde Einwohner des Landes fließ, hat er fich nicht mit ihnen gemifcht, fondern fie unterworfen und feine Stammesgenoffen als herrenfdicht über fie gelegt. Mus diefer Schicht des nordifchen Eroberers aber ift dann alles gefommen, was die alten Bölfer an Wert und Leiftung hervorbrachten. Und nur fo lange blieb ihre Große bestehen, als das nordifche Blut, bas fie fchuf, ftart und einflugreich genug war. Gobald aber das Gefühl und die Reinheit des Blutes für die Gegenfage der Raffen verlorenging, fobald fremdes Blut einfiderte, begann der Berfall ber Rulturen und Staaten, und wir tonnen an ber Gefdichte aller Beiten mit Erschütterung verfolgen, wie bas Einbringen fremden Blutes mit ber Berfegung ber Sitte, des Glaubens, der Werte des Charafters und der Moral einhergeht und damit unwiderbringlid die Grundlagen gerffort, auf benen einft bas Gebaude ber blübenden Rultur errichtet murde.

Alles aber, was wir bann im Laufe ber Ge-

politischen Irrwegen, an wirtschaftlichen Wirren sehen, ist im Grunde nichts als die Folge der zerstörten biologischen Kraft, die schwach geworden ift, weil Reinheit und Einheit des Blutes versantwortungslos preisgegeben wurde.

### Umwelt oder Vererbung?

Der eben gegebene Überblick über die Formen des biologischen Berfalls der Bölfer, der selbst wieder Ursache und letter Inhalt des geschichtslichen Niedergangs überhaupt ist, wird nun aber in seiner ganzen Bedeutung erst verständlich, wenn wir uns die beiden zuletzt genannten Borgänge, die Gegenauslese und die Rassen, misch ung, noch einmal einen Augenblick gesondert ansehen. Denn während die Bedeutung zahlenmäßigen Verfalls ohne weiteres einleuchtet, stoßen wir bei den genannten zwei Vorgängen auf eine Frage, die eine gründliche Vehandlung verlangt: das ist die Frage nach der Gleich, heit oder der Ungleichheit der Menschen.

Es ift bekannt, wie nach ber Frangofifden Revolution das Dogma von der "Gleichheit alles deffen, was Menschenantlik trägt" im Gefolge bes Marrismus feinen Siegeszug durch die Welt angetreten bat. Die Uberzeugung von ber Gleichheit ber Meniden, das heißt alfo vom völligen Fehlen aller wefentlichen Unterschiede, ist in viel weiterem Ausmaß, als es auf den erften Blid icheint, in der gangen Alten Belt verbreitet gewesen. Und wir werden gleich bavon zu fpredien haben, welche fdimerwiegenden Folgerungen fich aus biefer Uberzeugung ergaben. Worher aber bedarf die Frage einer Antwort, wie man überhaupt zu einer Anficht kommen und an ihr festhalten konnte, die der täglichen Beobachtung fo draftifch widerfpricht. Denn daß die Meniden nicht gleich find, daß ein friesischer Bauer anders ift als ein Neger ober ein Estimo, daß aber auch innerhalb etwa des deutschen Bolfes Körperbau, Begabung, Charafter bei jedem einzelnen Menfchen anders find als bei ben anderen, bas zeigt ja bod jeder Blid ins Leben felbft. Es ift deshalb für uns fo außerordentlich wichtig, jenes gebantliche Bilfsmittel fennengulernen, mit bem ber Marrismus und die liberale Beit tros biefer handgreiflichen Unterschiede an ihrem Gleichbeitebogma festhalten tonnte: bas ift bie Lehre

von der Umwelt, die Milieutheorie, gewesen.

Ihr Ginn mar folgender: Man glaubte, daß alle lebendigen Wefen durch die Rrafte der Untwelt, in benen fie aufwachsen, entscheidend geformt und in ihrer Entwicklung bestimmt würden. Gleiche Umwelt mußte, fo glaubte man, gu gleichen Entwidlungsergebniffen führen, verichiedene Umweltwirfungen gwangsläufig auch Berichiedenheiten bervorbringen. Aber diefe Berichiedenheiten waren dann eben nur außerlich, nur gufälliger Urt, und fonnten durch eine Underung der Umweltbedingungen jederzeit auch geandert werden. Damit ergab fich die Möglichkeit, an ber Uberzeugung von der grundfählichen Gleichheit aller Meniden unerichüttert festzuhalten, ohne doch die unverkennbaren Berichiedenheiten ber lebendigen Formen felbst leugnen gu muffen.

Diese Umweltlehre und die durch sie gestüßte Gleichheitslehre haben nun die scheinbar wiffenschaftliche Grundlage für eine ganze Reihe politisch-geistiger Folgerungen abgegeben.

Innenpolitisch bauten fich alle demofratischen Gedankengange auf ihr auf. Denn wenn feine wesentlichen Unterschiede gwischen ben Meniden fteben, bann durfte es auch feine wesentlichen Berichiedenheiten der Rechte und Pflichten geben: das gleiche Recht für alle mar bann eine logische Forderung. Demofratie, Parlamentarismus, Berantwortungslofigfeit, Er. totung jeder Perfonlichkeit find die Ronfequengen jener Auffaffung gewesen, und was fie praftisch bedeuten, bat Deutschland in ber Dachfriegszeit, hat aber in noch viel furchtbarerem Ausmaß Rußland an fid erlebt. 2Bo aber beim beften Willen das Dogma der gleichen Rechte nicht mehr auf. rechtzuerhalten war, wo die Abweichung eines einzelnen von der Morm fo fart wurde, daß fie auch beim bofeften Willen nicht mehr überfeben werden konnte, da hat der Marrismus im Ginne der Umweltlehre mit völlig ungulänglichen Mitteln einzugreifen versucht: ber geborene Berbrecher, der kaltidnangige Morder, ber von frühefter Jugend an mit afozialen Inftinkten als Shadling ber Gefellichaft burchs Leben ging, war der Zeit von gestern auch nur ein "Opfer feiner Umwelt", und nicht das brutale Bernichten folder gemeingefährlichen Raturen, fondern ihre forgfame Erziehung und Befferung burch bie Überführung in eine "beffere Umwelt" ichien ba am Plage. Die Anfäge einer "modernen" Strafvollzugsordnung haben ja eine beredte Sprache
gesprochen: das Zuchthaus mit Radio, mit Billard und Bücherei, in dem der Raubmörder
ein hundertmal behaglicheres Leben führte als der
fleißige Arbeiter im Lande — das war die
logische Folgerung des Glaubens, durch Einfluß
von außen her die Natur des Menschen entscheidend bestimmen oder gar ändern zu können.

Es darf aber an diefer Stelle nicht vergeffen werden, daß fold ein abfurder Jertum nicht nur in der marriftifden Welt zu Saufe mar, fondern im Grunde genau fo das Bürgerfum erfüllte. Denn die Uberichanung der Bil. bung und Ergiebung, die gum Standes. duntel und zu finnlofem Bilbungswahn auf burgerlicher Seite führte, bat im Grunde genau fo ihre Burgeln im Glauben an die Möglichkeit der Gestaltung durch Umweltfrafte. Dur deshalb fah die burgerliche Welt die Garantie für den Wert des Menschen in der nachgewiesenen Schulund Universitätserziehung, weil fie im tiefften Innern überzeugt mar, die Werte des Menfchen wurden burd die geiftige Umwelt, in ber er madit, vermittelt.

Konnte gu der Zeit, als Rouffeau Bahnbrecher der modernen Erziehungsforderungen wurde oder als Mary die Entscheidung über Aufstieg oder Niedergang in die wirtschaftlichen Umweltsbedingungen legte, dies gange milieutheoretische Denken noch als wissenschaftlich gumindeft möglich angesehen werden, so hat uns inzwischen die Naturwiffenschaft feine völlige Unhaltbarkeit gezeigt. Die Bererbungslehre, die praftisch nun erst ein Menidenalter alt ift, hat uns unwiderleglich gelehrt, daß bestimmend für die Entwidlung lebendiger Wefen, alfo auch für ben Menfchen, querft die Erbmaffe ift, die ihm von ben Eltern ins Leben mitgegeben wird. Reine Macht ber Umwelt tann biefes Erbe mefentlich anbern. Wohl fann fie an einer Stelle die Entwidlung der Anlagen fordern, wohl an einer anderen fie bemmen und erschweren. Aber niemals ver. mag irgendeine Rraft der Umwelt, fei fie ftofflicher ober geiftiger Matur, das innerfte Befen der Un. lagen und damit ber Datur bes Meniden felbft entideidend gu andern.

Die ganze Bedeutung dieser Erkenntnis wird ums flar, wenn wir die Folgerungen bedenken, die sich daraus ergeben; und zugleich wird dann verständlich, weshalb es freilich nützlich ist, die wissenschaftlichen Tatsachen der Bererbung wenigstens in großen Zügen auch im einzelnen kennenzulernen. Denn sie stürzen eine Welt, die bis vor kurzem unerschütterlich erschien.

Die Wertedes Menichen, im Guten wie im Bofen, find uns jest nicht mehr Folgeneines "gutenoder ichlechten Milieus", fondern find Ausdrud der Erbanlagen, die im Blut des Meniden liegen und ihm von Batern und Müttern überkommen find. Wir fönnen fie nicht andern, fonnen auch verlorene nicht neu und willfürlich eridaffen. Condern wir muffen nad unferen heutigen Renntniffen uns vorftellen, daß ein Bolt in feine Gefdidte mit einem einmal gegebenen Unlagen beffand hineingeht, und daß nun alle die gegebenen Erbanlagen so lange weiter in diesem Bolt freisen, bis irgendmo der Strom des Blutes unterbrochen und damit ein Zeilden der urfprünglichen Unlagen für immer vernichtet wird.

Die große Mehrzahl der Menschen wird ursprünglich brauchbare
Durchschnittsanlagen tragen, eine
kleine Zahlwird sich an körperlichem,
geistigem und charakterlichem Wert
darüber erheben, eine kleine Zahl
vielleicht mit minderwertigen und
kranken Unlagen behaftet sein. Und
das alles, noch einmal sei es gesagt,
nicht aus Gründen verschiedener Umweltkräfte, aus Gründen der sozialen Stellungetwa, sondern nach dem
Willen des Schickfals, das hier als
Bererbung waltet.

Und nun wird der wichtige Begriff der Ausle se verständlich: wenn die Anlagen, die über den Durchschnitt hervorragen, sorgfältig gepflegt, wenn ihre Träger geschont, wenn ihre Zahl im Laufe der Generationen vermehrt wird, dann hebt sich durch solche Auslese der Tüchtigsten der Wert der Mation. Und umgekehrt sinkt er durch Gegenauslese, wenn die Träger überdurchschnittlicher Anlagen vernichtet oder an Zahl vermindert, dagegen die Minderwertigen gefördert
und vermehrt werden. Entscheidend für das Berständnis dieses Borgangs, dessen Bedeutung für
die Geschichte wir oben erwähnten, ist also die
Tatsache der Bererbung, die zugleich die Einsicht
in die Unmöglichkeit einschließt, durch willkürliche
Maßnahmen des Menschen von außen her neue
wertvolle Anlagen zu schaffen oder franke oder
minderwertige durch Umweltwirkung zu bessern.

Damit gewinnen dann die sichtbaren Unterschiede zwischen den Menschen, die sich im Körperslichen, Geistigen, Charakterlichen zeigen, entscheidende Bedeutung. Sie sind Ausbruck des natürlichen Wesens ihrer Träger und verlangen Beachtung, die man ihnen gestern verweigerte. Wir erkennen also die Ungleich heit als eine durchgehende Erscheinung alles Lebens und werden sie auch im staatlichen Dasein berücksichtigen müssen.

Das aber bedeutet Bruch mit allen demofratischen und parlamentarischen Auffassungen,
bedeutet eine wahrhaft aristofratische Haltung,
bedeutet Führerprinzip und verschiedene Berteilung der Pflichten und Rechte je nach den Anlagen des einzelnen. An die Stelle der
Phrase vom gleichen Recht für alle
tritt nun der nationalsozialistische
Grundsah: Jedem das Seine – das
also an Recht und Pflicht, an Einfluß
und Berantwortung, was seiner besonderen Anlage gemäßist.

Außen. und kulturpolitisch aber ergeben fich genau so schwerwiegende Folgerungen aus der Anerkennung der Berschiedenheit der Menschen.

Gestern leugnete man ja auch ba wesentliche Unterschiede und suchte die beobachteten durch Untweltwirtungen zu erklären. Die Unterschiede zwischen den Böltern und Rassen sollten auf das Klima, auf die Ernährung oder auf die Erziehung zurückgehen und damit auch nur wieder oberflächlich und unwesentlich sein. Darunter, so glaubte man, würde die allgemein menschliche Natur, die Gleich heit der Menschliche fahn mit scheinbarem Recht alle internationalen Bestrebungen, die wir in Politik, Wirtschaft und Kultur in der Vergangenheit erlebt haben.

Gind Wölfer und Raffen im Grunde gleich, bann verlieren allerdings die Grenzen zwifden ben Staaten ihren Sinn und bleiben nichts als willfürliche Bufälligfeiten einer hiftorischen Entwidlung. Und bann ift auch die Forderung berechtigt, die Grengen zwischen den Staaten von heute genau fo zu beseitigen wie in der Bergangenheit bie Schlagbaume gwijden ben Städten und Fürftentumern des buntichedigen beutschen Mittelaltere allmählich beseitigt wurben. Mus Stämmen, Städten, Ländern und Staaten find im Laufe ber Gefdichte die großen Reiche ber Gegenwart geworden. Es ichien logisch, wenn man jest bas Aufgehen diefer Reiche in der noch größeren Einheit eines Belt. faates als zwanglaufiges Ende diefer Entwidlung hinstellte. Und tatfachlich dienten alle Gruppen der alten Welt bewußt oder unbewußt einem folden Biel, modten fie es nun mit Strefemann auf dem Wege eines "wirtichaftlichen Pan-Europa" oder mit Erogti im revolutionaren Rampf um die "Bereinigten Staaten von Europa als Vorftufe der Vereinigten Staaten ber 2Belt" verfolgen, ober aber, wie andere Gruppen, den alten Traum des römifden Weltreiches weiterträumen. Deben diefen politifden und wirtichaftliden Befrebungen aber stand das gleiche Ziel auf kulturellem und geiftigem Gebiet: auch hier galt bas Sinnen und Traditen der Uberbrückung aller nur als außerlich und zufällig angesehenen Unterfchiede zwifden Kulturen und geiftigen Außerungen der Bolter; die Biffenichaftler träumten von ihrer internationalen Gelehrtenrepublif, von der einen wahren Biffenfd) a ft, die über alle Bölkergrenzen hinaus eine und diefelbe fei, in der Runft fuchte man "da s" Shone an fich, das in Europa wie in Japan, in Amerita wie in Afrita im Grunde biefelben Befete und Formen haben mußte, und wenn in der rationalistischen Welt von gestern überhaupt noch Plat für den Glauben an göttliche Kräfte und Ginn für ihre Berehrung war, dann fonnte man nicht anders als benten, bag auch ber Gottesglaube und feine Formen für alle Meniden der Erde einmal eine einzige Geffalt annehmen würde.

Es ift bekannt, daß man an der ernsthaften Berwirklichung solcher Schwärmereien eindringlich gearbeitet hat, daß in Bölkerbundskommissionen über die Grundlagen eines europäischen Einheitsgeschichtsbuches verhandelt und von marristischer Seite immer wieder eine einheitsliche Sprache, wie etwa das fünstlich erfundene "Esperanto" des Juden Zamenhof, propagiert worden ift, während in vollem Ernste in firchlichen Kreisen eine Zeitlang für die Wiedererweckung des Kirchenlateins zur lebendigen Weltsprache Stimmen laut wurden.

Mit den Erfenntniffen der Ber. erbungslehren ift - und das ift ihre wahre Bedeutung - allen diesen unmöglichen Zielen der Boden entzogen worden. Die Bielfältigkeit menschlicher Formen, die als Menichenraffen vor unferen Augen ftehen, ift nicht die Folge verschiedener Umweltwirkungen und fann nicht burch beren Befeitigung in einen Einheitstypus "Menidi" verwandelt werden. Sondern wir erkennen die raffifde Berschiedenheit der großen Gruppen der Menschheit als ein genau fo unabanderliches, erblich bestimmtes, ichidialhaftes Gefes, wie die Berschiedenheiten ber Begabungen innerhalb eines Bolfes, und es folgt daraus, daß unfer politisches und fulturelles Wollen nur fo lange natürlich, das heißt aber auch geschichtlich richtig ist, als es auf diefe unabanderliche Satfache raffischer Unterfdiede Rudfidit nimmt. Damit fallt ber Traum des Weltreiches, fällt aber auch das falfche Ideal einer Menschheitsfultur oder einer Runft, die in gleichen Formen und Normen auf der gangen Erde Geltung haben tonnte. Statt deisen erkennen wir die natürliche Bedingtheit der Mational-Rulturen wie der Mational. Staaten, der Bielfältigkeit der Schönheits. ideale und der um fie ringenden Ausbrudsformen der Runft und begreifen, bag gerade in ben tieffien Tiefen und bochften Boben menich = lichen Geistes der alte Traum einer übervölfischen Ginheit und Einheitlichfeitewig ein Traum bleiben wird.

Bu solden im wahrsten Sinne revolutionären Folgerungen führt das Ergebnis der modernen Naturwissenschaft und ihrer Vererbungslehre; und nur der weißetwas von ihrer Verdeutung, der diese Folgerungen eretannt hat und — bejaht.



### Die nordische Rasse

Mus der Gleichheitslehre hatten fich immer wieder Unfate ju einem Gefdichtsbild entwidelt, bas auch für die Bergangenheit ichon einen einbeitlichen Zusammenhang alles geschichtlichen und fulturellen Lebens nadzuweisen fuchte. Alle bie vielfältigen geschichtlichen Erscheinungen ber verfloffenen Jahrtaufende fah man als den Aus. drud der Entwidlung der "Menschheit" an, die vom Einfachsten zum Boberen fortidreiten follte und fo eine gradlinige Entwidlung von den primitivften Buftanden ber Steinzeit bis gur mobernen Begenwart barbote. Das hatte gur Folge, baß man jede geschichtliche ober fulturgeschichtliche Erfcheinung, die irgendwo einmal auf diefer Erde Wirklichkeit gewesen ift, gewaltsam zu einer Entwicklungestufe auch unseres eigenen Geiftes umfälfchte. Und fo mußte bann g. B. das Rind in deutschen Schulen Jahr um Jahr Mamen und Daten der judifden Bergangenheit lernen, mußte Propheten und Pfalmen berfagen und glauben, daß jedes ihrer Worte ein Stud ber Beschichte unferer eigenen Rultur fei.

heute seinen wir die unverwischbaren Unterschiede zwischen den Rassen und die blut, mäßige Bedingtheit aller der geschicht. lichen Formenkreise der Jahrtausende. Wogegen sich der Instinkt von je gesträubt hat, das lehnt jest auch unsere wissenschaftliche Einsicht mit guten Gründen ab: es gibt keine einheitliche niemals unterbrochene Linie des geschichtlichen Ausstiegs der Menschheit, sondern es gibt nur voneinander verschiedene, aber jedesmal blutmäßig gebundene und damit das Wesen einer Rasse oder eines Rassengemischs ausdrückende Kulturen, zwischen denen unüberbrückbare, weil wieder rassisch bedingte Klüste liegen.

Tropdem aber bleibt in einer großen Zahl, ja in den meiften Rulturen der Menschheits, geschichte eine Reihe von Ahnlichkeiten und Übergeinstimmungen unverkennbar. Die Welt indischen Denkens, persischen heldentums, griechischer Runft, römischer Staatsauffassung in ihren besten Zeiten ist der germanisch-deutschen Art in zahllosen Zügen so ähnlich und verwandt, daß wir doch nach einem gemeinsamen Träger aller dieser Erscheinungen suchen mußten. Die Rassentunde hat und mit überraschender Deutlichkeit gestehrt, daß die Vermutung richtig war, die schon

Gobineau fo eindringlich verfocht: fie bat uns die nordische Rasse, die ja auch das beftimmende Element im Raffengemifd bes beutschen Volles ift und uns alle biologisch eint, als den großen Rulturträger der menich. lichen Geschichte erkennen laffen. Beute wiffen wir und fonnen es Bug um Bug beweifen, was in den Zeiten Gobineaus und Cham. berlains noch mehr Ahnung gewesen ist: in gewaltigen Wanderungen find immer wieder Buge von Menschen nordischen Blutes aus dem nördlichen Europa über den Erdball gezogen und gu Grundern von Staaten und Rulturen geworden, deren Ubereinstimmung eben auf diefes gemeinsame Blut nordischer Raffe, beren Unterfdiede und Berichiedenheiten aber auf die jeweils andersartigen Raffenbeimifdungen ber unterworfenen Ureinwohner gurudgeben. Und ihre Schöpfungen haben gelebt und geblüht, bis die vorbin erwähnten Formen des biologischen Berfalls die Erager des ichopferischen nordischen Blufes endgültig vernichteten.

Das bedeutet, daß auch das deutsche Wolf der Gegenwart über die nordiichen Bestandteile feines Raffen. gemisches ernsthaft wachen muß, um nicht dem gleichen Schidfal zu verfallen. Und dabei find wir uns bewußt, daß nach den Gefegen der Erblichkeit das Körperliche allein keinen bindenden Rückschluß auf die rassische Anlage eines Menschen zuläßt, daß also das Urteil über das Maß nordischer Erbanlagen lettlich nicht von der Kopfform oder der haarfarbe, fondern nur von dem Maß der Leistung abhängen kann, mit dem der Mensch auf eine ihm gegebene Aufgabe nordischer Haltung antwortet.

### Materialismus?

Gegen diese raffische Anschauung des Nationalfozialismus ift bis in die jüngste Zeit von verschiedenen Seiten der Borwurf erhoben worden, sie stelle eine Leugnung geistiger und ideeller Werte dar und sei eine materialistische, stoffliche Anschauung, die zum Tode jeder wahren Rultur führen musse. Nichts ift falscher und verlogener,

als diefer Borwurf. Er ift um fo verlogener, ale es gerade die unraffifch bentende Bergangenbeit gewesen ift, die in ihrer Milieulehre geistige Werte in der platteften Form von ftofflichen Woraussehungen abzuleiten suchte. Es fei baran erinnert, daß in den 60er Jahren der Englander Budle in feiner "Gefdichte der Zivilisation von England" ernfibaft ben Berfud madite, Beift und Form ber Literatur ber Boller burch das Studium der demifden Zufammenfehung ihrer Mahrungsmittel zu begreifen; daß der französische Philosoph Taine in seiner "Philosophie der Runfi" ernsthaft ber Uberzeugung war, man könne sederzeit eine beliebige Zahl begnadeter Rünftler baburch gewinnen, daß man nur bie Meniden gang mit dem Geift ihrer Zeit burdtränke; und noch in unferen Tagen kann man in einer weitverbreiteten fulturgeschichtlichen Darftellung im vollen Ernft den Ausbruch der deutichen Reformation durch den hinweis auf den Devifenabfluß erflärt finden, den der Ablag für Deutschland bedeutete, mahrend er gleichzeitig für Italien einen Buftrom finanzieller Art barftellte: deshalb jenfeits der Alpen Bufriedenheit, biesseits ber Alpen aber Auflehnung und auch Glaubenstämpfe . . .!

Wenn wir alsovon Materialismus fpreden wollen, dann trifft diefer Vorwurf auf die Kräfte von gestern zu, nichtaber auf das raffifche Denten der Gegenwart. Denn feiner von uns fieht in der Raffe eine nur ftoffliche torperliche Erfdeinung, feiner glaubt, baf Geift und Rultur eine "Funktion des Schädelinder" fei. Bielmehr erbliden wir in voller Ubereinstimmung mit ber Wissenschaft im Begriff der Rasse jene Ganzheit menschlichen Lebens, in der Rorper und Geift, Stoff und Geele gu einer höheren Einheit fich verbinden. Ob dabei das eine über das andere beftimmt, ob die forperliche Form von der Geele geftaltet oder umgekehrt der Beift durch den Stoff bedingt wird, ift eine metaphyfifche Frage, die über bas miffenichaftlich Erfannte und Erfennbare hinausgeht. Un der Tatfache aber der engen Bufammengehörigkeit beider Geiten des menichlichen Wesens und an der Wirklichkeit des Raffebegriffe ift beute nicht mehr gu deuteln.

Go ift der Raffenbegriff, der jur Umgefial-

zwingt, nicht eine anmaßende materialistische "Erklärung", sondern nur eine wissenschaftlich richtige Beschreibung tatfächlicher Gegebenheiten, und der Mationalsozialismus ist sich wohl bewust, daß jenseits dieses Wissens um die Werschiedenheit der Rassen und ihres Wertes die Welt des Ungewußten liegt, vor der wir uns des mütig beugen.

### Die Aufgabe

Im Borstehenden haben wir in großen Zügen die Rassenbetracht ung des Rationalssalismus entwidelt und den weltanschaulich-politischen Überzeugungen der Vergangenheit gegenübergestellt. Es hat sich gezeigt, wie bebeutungsvoll die einzelnen Erfenntnisse naturwissenschaftlicher und biologischer Art sind, von denen in Zufunst in diesen heften noch oft die Rede sein wird. Gleichzeitig aber haben wir gezeigt, wie ihre wahre Vedeutung nicht in ihnen selbst als wissenschaftliche Einzeltatsachen liegt, sondern nur in ihrem Wert als einzelne Bausseine im großen Gebäude einer neuen Schau.

In der nationalsozialistischen Schulungsarbeit wird mande Einzelheit gelehrt und gelernt werden muffen, befonders für die praftifche Bevölkerungspolitif wird die Renntnis einer gangen Meihe von Tatfachen nötig fein. Miemals aber dürfen wir darüber die grundfählichen Bufammenhange vergeffen, von benen hier einleitend bie Rede war, und niemals durfen wir deshalb auf Diefem Gebiet Meniden gu Lehrern maden, Die gmar in ben Gingelheiten ber Bevolferungsftatiftit, der Bererbungslehre, der Raffenbugiene, ter wiffenschaftlichen Raffentunde über ein umfaffendes Wiffen als Autoritäten auf ihrem Bebiet verfügen, die Gefamtheit der weltaufdaulich-politischen Fragen aber nicht mit unferen Augen zu feben vermögen oder gar innerlich die Folgerungen ablehnen, die der Mationalfogialismus aus dem naturmiffenschaftlichen Wiffen unferer Tage gieht. Deshalb liegt bier eine schwere und verantwortungsvolle Aufgabe für alle die, die an der Erziehung der Partei und der Mation arbeiten. Die große Nevolution des Beiftes und damit die mabre Erfüllung bes nationalfozialiftifden Rampfes ift nicht am Ende, fondern erft im Beginn. Und ihre Enticheidung fällt im Rampf um das raffifde Denken.

# Was jeder Deutsche wissen muß

Durch das Berfailler Diftat wurden Deutschland 70540 Quadrattilometer — das sind 13 Prozent seines Flächeninhalts — und 6,5 Millionen Menschen — das sind 10 Prozent seiner Bevölkerungszahl — entrissen. Während im Jahre 1913 auf einem Quadrattilometer im Durchschnitt 124 Einwohner lebten, kamen im Jahre 1933 auf einen Quadratkilometer 140,6 (mit Saargebiet). Die tatsächliche Einschränkung des Lebensraumes ist aber viel stärker, als aus diesen Zahlen hervorgeht; denn Deutschland hat ja auch seine Kolonien verloren, welche den Nahrungsspielraum natürlich erweiterten.

Das beutige Deutschland bat unter allen Bolfern der Erde den engfien Lebensraum.



Die Zunahme der Industrieerzeugnisse von Mitte 1932 bis Oktober 1933 betrug in England 9,9 Prozent, in Italien 13,5 Prozent, in Belgien 19,4 Prozent, in Frankreich sogar 21,7 Prozent, woran allerdings die Rüstung einen sehr starken Anteil hat. In Deutschland betrug diese Zunahme — ohne sede Rüstungsindustrie! — 22,4 Prozent. In der gleichen Zeit nahm die Arbeitslosigkeit ab, in England um 14,1 Prozent, in Italien um 11,5 Prozent, in Frankreich um 8,7 Prozent und in Deutschland um 17,2 Prozent. In unserem Bruderland Diterreich hingegen nahm die Arbeitslosigkeit in der gleichen Zeit um 14 Prozent zu.



In Frankreich lebten im Jahre 1921 etwa 3000 Afrikaner und 1400 Affaten. 1926 hatte sich diese Zahl um ein mehrsaches gesteigert, denn von 2505 000 Ausländern waren damals 7200 Afrikaner und 4300 Assachen. Die Überfremdung hat in den letzten 7 Jahren mindestens in gleicher Stärke zugenommen, so daß an vielen Orten bereits ebensoviel Fremde wie Franzosen wohnen. Ungeheuerlich annutende Bevölkerungszissern weist aber der Ort Aubons auf. Bon 5000 Einwohnern sind nur 1200 Franzosen und 3800 Fremdlinge. Afrika ante portas?

Wenn im Jahre 1884 auf eine Ehe im Durch, schnitt noch 4,8 Kinder kamen, im Jahre 1904 noch 4,2, 1914 nur noch 3,9, so sank diese Zahl im Jahre 1924 auf 2,9, 1927 auf 2,2, und heute beträgt sie ungefähr nur noch 1,9. Das bedeutet aber, daß das deutsche Wolk nicht mehr fähig ist, die heutige Wolkszahl auf die Dauer zu erhalten, denn dazu sind bei seder Ehe 3 bis 4 Kinder notwendig.



hatte Deutschland im Jahre 1875 seine Grengen gegen die oftsüdische Einwanderung gesperrt,
so gabe es bei uns heute kein Judenproblem;
denn mährend der gesamte deutsche Bevölkerungs,
zuwachs 27,1 v. h. betrug, hatten die inländischen
Juden nur eine Nachkommenschaft von 17,4 v. h.
Die jüdische Bevölkerung mare also allmählich
ausgestorben.

Die eingewanderten Oftjuden hingegen hatten, nachdem sie hier seschaft geworden waren, einen Bevölkerungszuwachs von 22,4 v. H. Wie gefährblich diese jüdische Überflutung zu werden drohte, geht daraus hervor, daß zum Beispiel in den Jahren von 1910 bis 1925 täglich 13 bis 15 galizische Juden in Deutschland einwanderten.



Im Jahre 1929 hatten in den Bereinigten Staaten von Mordamerika 513 Personen ein jährliches Einkommen von 1 Million Dollar und mehr. Im Jahre 1932 hatten ein solches Einkommen nur noch 20 Personen. Diese Zahlen zeigen den gewaltigen wirtschaftlichen Umschwung aus der prosperity hinein in die Weltwirtschaftskrise, die jest von der neuen amerikanischen Regierung so mutig bekämpft wird.



1000 Ruffen haben viermal mehr und 1000 Polen dreimal mehr Rinder als 1000 Deutsche.

Wolfsgenoffe, weißt du, was das für die Bufunft beines Candes bedeutet?

# Aus der Benregung Geschsichste der Benregung

Peter Lindt:

# November

Marm ...

Ein Dorf wird lebendig. Ein Dorf in Flandern, über dem eine breiige Macht liegt, durchgrollt vom Toben der Front. Seit Machmittag rumort sie wieder. Wochenlang konnte man die Schüsse fast zählen von Freund und Feind, so ruhig war es, ungewohnt ruhig.

Marm ...

In dem flämischen Dorf springen Soldaten auf aus dem Schlaf. Sie fluchen, sie greifen nach ihren Sachen, sie stolpern und scharren, sie paden, was hineingeht in die Tornister, sie laufen zu den M.-G.'s, zu Patronenkästen und Wasser-kesseln. Pferde werden geschirrt, Ketten klirren und Fahrzeuge raffeln.

Vor einem Gehöft fteht der hauptmann mit den Kompagnieführern feiner Maschinengewehr-Scharfichugen-Abteilung.

"Ich fage Ihnen die Abschnitte vorne, meine Berren!"

Rommandos, Eilige Schritte, Pferdegetrappel und Räderrattern, Eine lange Reihe von Rolonnenwagen. Die Scharfichützen fahren zur Front.

Im vordersten Wagen fragt der Führer der 1. Kompagnie einen baumlangen Gefreiten: "Bas macht Deutschland, Brandt?"

Der läßt die Zigarette glimmen unterm Stahlhelm. "Kam bloß bis Brüffel, Herr Leutnant. Ganz angenehmer Urlaub dort. Deutschland — ich weiß nicht . . . Man kommt immer so
dumm zurück." Nach einer Weile: "Wo ist denn
heute überhaupt Deutschland?"

Der Leutnant ichweigt. Deutschland - es ift irgendwie weit. Je naher man den Grenzen kommt, defto weiter ift es fort.

Die helle Stimme eines Unteroffiziers durchbricht das Schweigen: "Kinder, wir kommen in unfere alte Gegend. Weißte noch, Frige, wie wir im September bort ben Flieger runterholten? Fünfzig Meter hoch, ber freche hund."

"Schneidiger Kerl", sagt Brandt. "War gleich tot. Und die Rauchfahne ... Wie hieß er doch?"

"Gunnemer", erklärt der Leutnant, "Frankreichs bester Kampfflieger!"

"Rechts ran", brüllt es von hinten. Ein Auto fnattert vorbei: der hauptmann, der nach vorne fährt. halb fiehend winft er, hebt zweimal furz den Arm. Da traben die Fahrzeuge an.

In mächtigem Bogen dehnt fich die Front. Ein gähnender Schlund, aus dem die Flammen zuden. Zerfallene Gemäuer tauchen schemenhaft aus der Finsternis. Bon hier geht es zu Fuß weiter.

Schwer tragend an Gewehren und Munition fappen die Schüßen durch zerwühltes Land, vor- wärts, immer vorwärts. Granaten heulen heran, erst weit, dann immer näher, bis tosender Wirbel alles umbraust, die Erde dröhnend erbebt und ein brandiger Geruch die Luft erfüllt. Splitter jurren umher.

Die grauen Männer stürzen in Trichter, reißen sich wieder auf, frallen die Fäuste ins Tuch der Gurte und ziehen die Gewehre hinter sich drein. Flandern ist wieder zur hölle geworden. Da! Wo eben noch ein Gewehr im tanzenden Schein der Einschläge sichtbar war, bäumt sich die Erde, durchsprüht von wabernder Lohe. Man hört keinen Schrei.

Mur der hauptmann knirscht mit den Zähnen. Bor ihm ballert unsere Artillerie in dürftiger Reihenfolge. Er wälzt sich vor, Meter um Meter. Springt an ein Geschüß und brüllt vor But: "Schießt schneller . . . . Zudeden die Bande da drüben!"

Ein Stahlhelm taucht auf und jemand fagt: "Erft fonnen vor Lachen. Wir follen Munition fparen."

"Quatich!"

"Leider nicht. In Deutschland ift Munitionsarbeiterftreit!"

4

Bon langer Sand hatten die Maulwürfe in Deutschland ihre Unterminierungsarbeit vorbereitet. Zahlreich maren die Organisationen, die ihre Faben nach dem neutralen Ausland und ben Ententeftaaten fpaunten, nach Stodholm gur "Zimmerwalder Internationale", die gemeinsam mit der "Auslandsvertre. tung ber Bolichewiti", geleitet von Rarl Radel Cobelfohn, arbeitete. Bermiefen fei nur auf die USP., die "Linksradifale an der Bafferkante" in Bremen, das "Ben. tralfomitee der Revolutionären Matrojen" in Wilhelmshaven und Riel und den "Bund Deues Baterland" unter Leitung bes Juden Witting, ihm angeichloffen der politische Salon der Gräfin hetta Erenberg. Diefe Organisationen hatten nicht nur die angegebenen Berbindungen, fondern auch folde gu bem gefamten Ententenadrichtendienft und dem "Berein Deutscher Defer. teure" in Amfterbam.

In der Offentlichkeit wurde dieses Treiben der heher erst ruchbar, als Liebknecht am 1. Mai 1916 Flugblätter verteilte und auf dem Potsdamer Bahnhof Neden hielt, um einen Transport Soldaten von der Fahrt ins Feld abzuhalten.

"Fort mit den Mugnießern des Bölfermordens!", hatte Liebknecht gezeiert und lenkte damit, nach Art des "haltet den Dieb!" rufenden Berbrechers, die Augen von den eigentlichen Rugnießern ab.

Wir kennen fie heute. Es waren die Auf. traggeber Liebknechts und feiner Berbundeten. Gie fagen in allen Staaten, nicht nur bei uns. Sie fcurten, schoben und scheffelten.

In Washington beispielsweise bestimmte ber füdische Industriegewaltige Bernhard Baruch den Präsidenten Wilson, den Eintritt Amerikas in den Krieg zu vollziehen. Ihm afistierte der in Mannheim geborene Deutschenhasser Otto Kahn. "Noch drei Monate", sagte er 1917 einem französischen Journalisten, "dann wird man von Paris aus keinen Kanonendonner mehr hören, und das wird der Sieg sein." — Ein endloser Reigen von "Nichtariern" schloß sich an.

Mit vereinten Kräften trachteten sie banach, Deutschland unter das wirtschaftliche, politische und kulturelle Joch des Judentums zu beugen. Bisher hatten sie das nicht vermocht. In fast allen anderen Staaten war es auf mehr oder minder friedlichem Wege gelungen, einen bestimmenden Einfluß auf die Staatsgeschäfte zu erlangen. Gegen die Deutschen aber, deren Tüchtigkeit man nicht zuleht auf dem Weltmarkt als verheerende Konkurrenz zu fürchten begann, konnte nur das Mittel der Gewalt noch helfen.

Es berührt merkwürdig, daß in den Ländern der Entente das führende Judentum an die nationalen Leidenschaften appellierte und nur dann die marriftische Verbrüderungswalze einstegte, wenn die erschlaffende Volkskraft ein völliges Unsichreißen der Macht erwarten ließ, wie dies die Vorgänge in Frankreich 1916 und in Rußland 1917 erweisen.

Das Bestehen eines einheitlichen Planes mag hierfür nicht immer Boraussehung gewesen sein, liegt doch die destruktive Tendenz im eigenstaatslichen Sinn und die aufbauende Tendenz im überstaatlichen Sinn den Juden seit Generationen im Blut. Mur so wird verständlich, warum die in Deutschland wohnenden Juden vorzugsweise in solchen Parteien und politischen Berbänden saßen, die — im Gegensaß zu den ähnlich benannten Parteien des Auslandes — eine Bernichtung des völkischen Eigenlebens unserer Nation zum Ziel hatten.

Bei Kriegsbeginn, beim ersten großartigen Aufflammen völkischen Erwachens, wurden diese Ziele scheinbar für immer zunichte. Die Parolen der Internationale aller Schattierungen gingen wie unnüber Ballast über Bord. Nicht allein jedoch, daß das marristische Bort "Proletarier aller Länder, vereinigt euch!" unbemerkt in den Feuern vaterländischer Begeisterung zu Asche wurde, nein, auch jene Mächsten-liebe, die dem Meger in Timbuktu den Borrang vor dem eigenen Wolksgenoffen sich erte, sank ebenso herab wie der Grundsab, daß man ausgerechnet seine Feinde lieben soll.

Gegen all diese Anschauungen, aufgezwungen feit Jahrzehnten oder seit längerer Zeit, insbesondere gegen die Thesen des Liberalismus von 1789 revoltierte das deutsche Bolf mit einem Fanatismus, wie er nur aus dem Unbewußten, aus dem blutgebundenen Instinkt kommen kann. Geschichtlich wird man daher den Unsang der deutschen Revolution in den Ungusttagen von 1914 suchen müssen.



Lieblnecht, der 1916 den ersten großen Massenstreit anzuzetteln vermochte, wanderte zwar ins Zuchthaus, aber statt seiner trat Rosa Euremburg in Aftion: "Nieder mit dem Krieg! Dieder mit der Regierung!" Ein Ruf, der Anstlang fand bei jenen, deren Köpfe verwirrt, deren Herzen matt und deren Wille schwach war, besonders in den Teilen der Marine, die zu der sast immer seiernden Hochsecklotte gehörten. Muße und Langeweile, sie waren der Nährboden, auf den das "Zentralkomitee Revolutionärer Matrosen" die Saat seiner Propaganda streute.

1917 faßte man dabei eine Gruppe von Aufrührern ab, stellte sie vor ein Kriegsgericht und 
ließ zwei Anführer erschießen: Köbes und 
Dieich pietich. Der gleichfalls angetlagte 
Oberheizer Sach se brüftete sich später mit den 
Beziehungen, die man zur "Zimmerwalder 
Internationale" und zu den Ententeagenturen gehabt habe.

Stockholm war die Zentrale. Stockholm, wohin fich zu ungefähr jener Zeit auch Ebert und Scheidemann begeben haben zu einer vertraulichen "Friedenskonferenz", auf der auch die marristischen Vertreter der Feindstaaten-erwartet wurden.

Sie kamen nicht. Die Ententeregierungen verweigerten ihnen die Päffe und schieften stattbessen ihre fähigsten Agenten zum Abhören der Konferenz. Fieberhaft arbeitete der englische Agent Tinsleh mit seinen Leuten, und der französische Nachrichtenoffizier Erozier. Des granges brachte reiche Beute nach Paris: Zahlen über die Stärke der revolutionären, kriegsfeindlichen Bünde in Deutschland. Berblüffende, unerwartet hohe Zahlen, die dem Bernichtungswillen der Alliierten neuen Auftrieb gaben. Noch höher stieg dieser Wille, als wenige Wochen später, im Juli 1917, die von Erzberger angeregte Friedensresolution der Mehrheitsparteien des Reichstages im Auslande bekannt wurde.

Mit innigem Bergnugen wurden bann in Paris und Condon die Berichte über die Matrofendebatte im Reichstag gelesen. Der ewig gaudernde Reichstangler von Bethmann. hollweg war durch den noch unzulänglicheren Michaelis erfest worden. Eine vortreffliche Belegenheit für bie Sozialdemofraten, eine Interpellation über ben vaterlandischen Unterricht im Beer einzubringen. Dittmann von den Unabhängigen beste, eifrig unterftust von feinem Parteigenoffen Saafe. Die Damen Reichpietsch und Robes fielen. Da beteiligte fid auch die Regierung an ber Debatte. Ein Material fam jum Borfdein, das die Feinde entzudte, aber auch die Unabhängigen belaftete. Dittmann und Saafe mußten gugeben, mit den Mouterern in Berbindung gestanden gu haben. Darauf meldete fich Ebert jum 2Bort. Aber diefer "begabte Tattiter ber Gogialbemofratie", wie ihn Scheibemann genannt, Ebert, über beffen "nationale" Gefinnung bod tein "Zweifel" bestehen tonnte, er fprach nicht von ber Matrofenmeuterei, der Aufforderung gur Geborfameverweigerung, jum Biffen von "Schwapper" und "Dug" fatt der Kriegsflagge, fondern er fprad von "einer Wahrnehmung perfonlicher Intereffen der Matrofen auch burch feine Partei". Ebert!

Die Regierung aber versuchte immer wieder zu "erklären", zu "beweisen", "verständlich" zu machen. Das erheischte der Sinn der Versaffung, denn schon im April 1917 hatte Vethmann ihre Lockerung zum "Austrag des Meinungssfreites" in einem kaiserlichen Erlaß in Aussicht gestellt. So schwapte nun, wer Luft hatte.

"Schwäche, dein Dame ift Minister!" höhnte bie Front. — Und noch einer höhnte und rieb fich die hande: Elemenceau! Er hatte es anders gemacht.



Am Boulevard des Italiens, im Café de la Paix, auf dem Montmartre figen die Mifivergnügten, Literaten meist und andere "Sachverständige" der Kriegsfunst.

Nivelle, der schneidige, bissige Nivelle, ist mit seiner Offensive abgeschmiert. Berdun kostete Blut, Paschendaele unerhörte Berluste. Truppen meutern, Generale, Offiziere, Mannschaften. Da entsinnt sich Poincaré des "Ligers". Dessen Blatt "L'Homme Libre" liegt auf dem Tisch. Schon die Schlagzeilen find voll berber Kritit. Und dann der Tert: "Ich würde euch zeigen, wie man Krieg führt!"

Ginen Tag fpater ift Elemenceau da. Erftes Gefprach mit Pétain: "Bieviel zuverläffige Rorps haben Sie, Marschall?"

,,3wei."

Das ift nichts, fast nichts. Elemenceaus Mundwinkel sinken tief. Er kneift die Lippen, kneift die Augen zu schmalen Schligen, dann zischt er: "Sämtliche Meuterer sind sofort zu erschießen! Rein Wort von Berhandlung! Alle Offiziere und Unteroffiziere, die versagt haben, sind sofort zu erschießen!"

Reine Gnade, kein Fleben hilft. Wie toll bauft der henter in Frankreich, Salven krachen, Maschinengewehre tacken. Aus den Cafés werden die Literaten verhaftet, Politiker eingesperrt. "Die hinrichtungen haben in der Presse den breitesten Raum einzunehmen", faucht der "Tiger" und verbietet Zeitungen, die aufbegehren. Auch die großen taktischen Entscheidungen behält er sich vor, schnauzt die Generale an wie Rekruten: "Ich werde euch zeigen, wie man Krieg führt! Und ich gewinne ihn, parfaitement!"

Den Deputierten hat zuvor schon ein anderer den Kriegsbaß gegeigt: Marschall Liauten, Kriegsminister. Sie interpellieren ihn über Borgänge an der Front. Da springt er zwischen sie. "Ich dulde nicht, daß hier Dinge besprochen werden, die der Feind nicht erfahren dars!"

"Sie wollen doch nicht behaupten, daß unter uns Berrater find?"

"Jawohl", ichreit Liauten purpurn vor Born. "Saltet die Mäuler!"

4

So in Frankreich. In Deutschland bagegen tounte ein Stresemann seine durchaus überflüssige Rritit am U-Vootkrieg ausposaunen, tonnte ein Charakterlump wie Erzberger den Alliierten ungestraft Handlangerbienste leisten. Erzberger intrigierte beim Batikan, spielte in Deutschland eine Behörde gegen die andere aus und verriet eine vertrauliche Denkschrift des österreichischen Außenministers an Kaiser Karl der Weltöffentlichkeit,
um dann im Berlauf seiner Ulmer Rede zu

sagen: "Die Regierung ist jest völlig in den handen der Friedenspartei." Worauf die Ententeminister schmunzelten. Mit einem heer von
Agenten hatten sie Deutschland überschwemmt.
Die teilten Fragebogen aus. "Lieben die Deutschen ihren Kaiser?" – "Glauben Sie an den
Ausbruch der Revolution?" – Oder: "Glauben
Sie, den Krieg zu gewinnen?"



"In Gemeinschaft mit den französischen Spionen", schrieb am 22. Dezember 1930 der frühere kanadische Ministerpräsident Sir Robert Borden in der "Cincinatier Freien Presse", "arbeitete die Sozialdemostratie eifrig daran, die deutsche Front von hinten aufzurollen."

Die hat die Sozialdemokratie diese Tatsache wahrhaben wollen. Als aber nun die Ruffen Friedensfühler ausstreckten, erhielt das erfte Telegramm nicht ein Bertrauensmann der deutschen Regierung, sondern am 14. November 1917 der berüchtigte jüdische Auswiegler Parvus. Hel. phand, der mit seinem Parteifreund Scheide, mann alsbald nach Stockholm suhr und dort mit dem Beauftragten der Bolschewiti, Wo. rowsti, verhandelte. Streiks und Demonstrationen in Deutschland wünschten die Ruffen. Berständigung und "entsprechende Resolutionen" sagte Scheidemann zu.



So kam es zum Streik, zum größten Maffenftreit des Krieges, zur ersten Todeszuckung des
alten Reiches. Um 28. Januar 1918 verließen
die Munitionsarbeiter, immer wieder mit Parolen von "Frieden" und "Freiheit" aufgeputscht, die Vetriebe in Vielefeld, Vremen, Danzig, Mannheim, München usw.

In Berlin ftanden die Maffen dicht gedrängt im Treptower Park. Dittmann und Barth, die beiden Unabhängigen, sollten sprechen. Doch ein anderer Medner kam ihnen zuvor und sorderte: Festbalten der Arbeiter am Streitbeschluß, damit die Regierung zum Frieden gezwungen werde. Es war Ebert, der "begabte Taktiker der Sozialdemokratie", dem es darauf ankam, den Unabhängigen die Massen abzujagen, mochte Deutsch. land darüber zugrunde gehen.







Die Regierung bes Grafen hertling war unschlüffig.

"Micht nachgeben! Wir werden es auch fo fchaffen!", mahnte Ludendorff vom Sauptquartier burch ben Fernsprecher.

"Ein Marr, der an den Sieg glaubt!", schrie Scheidemann. Und Ebert, dem später ein deutsches Gericht bescheinigte, daß er damit Baterlandsverrat begangen habe, trat in die Streifleitung ein.

"Wir muffen die deutsche Frühjahrsoffensive verhindern!", freischte in München der galizische "Literat" Kurt Eisner vom Rednerpult.

Eine Wohnung des Berliner Westens aber erstrahlte im Glanz der Freude. Die Pseudosgräfin "Lisa Rollen berg" saß einem dunklen feueräugigen Mann gegenüber. "Im vierten Kriegsjahr", sagte sie, "sind Sie, Pierre Dess granges, ein französischer Generalstabsoffizier, Mitglied des deutschen Revolutions-komitees".

Erozier-Desgranges erhob fich.,, Micht lange, Gräfin. Ich muß fo schnell wie möglich nach Paris." Zuvor sorgte er jedoch dafür, daß sich die Kassen der Verräterparteien füllten: mit Franken und englischen Pfunden. Auch der Rubel rollte.

4

Das war dem Bürgertum in Deutschland bas Unheimliche an den Männern der Front: Im Parlament redete und redete man, und wenn einer von der Front nach Hause kam und man ihm erzählte, wie man "gearbeitet" habe für die helden dort draußen, dann wurde man nicht verstanden und leer angesehen.

Die Männer des Grabens konnten diese Menschen daheim nicht verstehen. Worum stritt man
sich? Schließlich nur um Interessen. Die marristischen Gruppen glaubten die "Interessen" der Arbeiterschaft wahrzunehmen; die Rechtsparteien
wiederum hielten sich verpflichtet, für großagrarische "Rechte" oder solche der Schwerindustrie einzutreten. Dazwischen die Gruppen
des händlerischen Kapitals und der Klerikalen.
Jeder für sich! Und Gott ... er dachte nicht
baran, für sie alle etwas zu tun, für sie, die in
sträflicher Verblendung nicht erkannten oder frivol mißachteten, daß sich unter dem persönlichen
Interessenwahn des ungehemmten einzelnen die Wolfsgemeinschaft ichließlich auflösen nuß. Be-

In bicfem Triumph bes entwurzelten Individuums, in biefer Überspigung des Individualismus, der als eine der Herrschaftsformen des Liberalismus anzusehen ift, zeigte fich deffen Berfall bereits an.

Auf der einen Seite ftand die Mehrzahl der Ich, miteinander ftreitend und fich selbst auflösend; auf der anderen, dem Chaos abgewandt, die geringere Zahl eines geschlossenen Wir, kämpfend die Front dem Feinde zugekehrt.



Von der flanderischen Rüste bis zur Schweizer Grenze ist im Vorfrühling 1918 das deutsche Heer zum Angriff bereit. Bis ins kleinste hat General Ludendorff für die große Schlacht vorgesorgt. Tausende von Rohren bis zu schwerer und schwerster Artillerie sind namentlich in dem Abschnitt zwischen Scarpe und Dise massiert.

In der Frühe des 22. Marg brullen die deutichen Kanonen auf. Ein gewaltiger Feuerichlag gerftampft die britifden Graben, und burd die Mebel des Marymorgens brechen die Wellen flürmender deutscher Infanterie. Es wird ein ungeheures Bordruden, ein von machtiger Schwungfraft getragener Borfton gegen ben weichenden Feind. Jest endlich erscheinen wieder Pferde an der Front; Progen, MG. Fahrzeuge und Munitionstolonnen jagen über die gerriffene Miederung der Picardie. Es ift ein Bormarid, der den Männern wie jener von 1914 buntt. Das ift wieder Rrieg, richtiger Krieg! Wochenlang fest fich der Angriff fort. Bon Reims bis Arras wird die Front im weiten Bogen eingedrudt. Die Deutschen fteben wieder an der Marne. Dumpf hallt Kanonendonner nach Paris binüber.

Da übergibt Elemenceau den Oberbefehl über die leidenden heere der Entente dem Marschall Foch. Aber es war doch nicht bessen Werdienst allein, wenn er es im letten Augenblick vermochte, den deutschen Ansturm auszuhalten. Bielmehr muß als geschichtliche Tatsache festgestellt werden, daß die Wucht der deutschen Frühjahrsoffensive 1918 an der Kraftlosigkeit des hinterlandes erlahmte. Bis in den Sommer hinein hat es gebauert. Am 16. Juli stellt Ludendorff den Ansgriff ein und muß seinem Obersten Kriegsherrn melden, daß die Schlacht unentschieden sei.

Gequält sah sich Ludendorff um. Seine Energie war nicht gebrochen. Das heer leistete auch an der Schwelle des fünften Kriegssahres noch Erstaunliches. Aber die heimat! Wohin der General sah, tastete, tappte, nirgends war ein Politifer, ein Ropf von dem Format eines Elemenceau oder Lloyd George. Überall griff er ins Leere, stieß hinein mit seiner unerhörten Energie. Er war kein Politifer. Aber er tat, was er konnte, denn es war keiner außer ihm.

4

Da hatte fich mit der sinkenden Sonne des 8. August 1918 das Verderben über der deutschen Armee zusammengezogen. Stunden zuvor: Fast 500 kleine Tanks überrennen das Trichterland. Sie klettern und klappern mit unerhörter Schnelligkeit, sie sprigen und sprühen sengende Garben in die Reihen der Deutschen. Sie fegen mit ihren Maschinengewehren die Gräben leer, überrennen die Artilleriestellung und rasen, flink wie die Wiesel, ins hinterland. An die 500 kleine Tanks!

Ludendorff fest Meserven ein. Frische Truppen aus der heimat. Gewerfschaftsselretäre, die man wegen ihrer Beteiligung am letten Massenstreit festgenommen und ins Feld geschickt, sind darunter. Und was sie rufen, als die gesunden Teile des Frontersatzes mutig in die Abwehrschlacht geben, ift nur ein Wort: "Streitbrecher!"

Man merzt die Lumpen aus. "Gegen Tanks ift Mannesmut die rechte Hilfe", läßt fich die Oberste Heeresleitung vernehmen.

Lanks hatte Deutschland kaum. Es hatte fie -in Auftrag gegeben; eine Ronftruktion des Oberften
Bauer, die, im Modell als ausgezeichnet erprobt, jede Geländeschwierigkeit überwand, nur
nicht das Aktengebirge der deutschen Bürokratie.
Erft nach Jahren, gegen Kriegsende, hatte man
schließlich mit der Herstellung begonnen. Es war
zu spät.

4

"Ich febe ein, wir muffen Bilang ziehen", fagt Raifer Wilhelm. Man gibt nun zwar ben Krieg mit ber Aussicht auf völligen Sieg auf, aber nicht bas Reich.

Eine Panit in ber deutschen militärischen und politischen Führung entsteht erft, als am 14. September 1918 die Regierung Raiser Rarls ein Sonderfriedensangebot an alle friegführenden Mächte richtet und turz barauf die bulgarische Front zusammenbricht. Die Flanke der Mittelmächte ift bamit für einen feindlichen Borstoß freigelegt.

"Waffenstillstandsangebot an Wilfon muß sofort herausgehen", depeschiert Lubendorff dem neuen Kanzler, dem Prinzen Mar von Baden, indes Oberst von dem Busiche die Parlamentarier informiert hat.

"Wie ist das möglich?" fassen sie sich an die Röpfe, sie, die seit Jahren nichts anderes getan hatten, als mit ihrem Egoismus und ihren Quertreibereien die deutsche Widerstandskraft zu lähmen. Erzberger, der Mitschuldige an dem Verat Raiser Rarls, ist völlig verstört. So sisten sie ratlos in der Regierung als kaiserlichparlamentarische Staatssekretäre, die Gröber und Erzberger, die Scheidemann und Ebert. Doch nach dem ersten Erstaunen denken sie wieder an die eigene Parteisuppe, die es zu kochen gilt.

Die Antwort Wilfons bedeutet Bernich, tung. Er verlangt völlige Unterwerfung und Räumung der besetzten Gebiete. Dann erst Berhandlungen. Deutschland soll sich also ohne Unterpfand der Willfür seiner Feinde ausliesern.

Ludendorff begehrt auf. Alles, nur das nicht! Moch lebt die Armee! Und dies ift das vielleicht noch nicht Dagewesene in der Geschichte an diesen deutschen Truppen: sie sind matt, hungrig und zerschlagen. Sie bluten, aber sie stehen noch bei Neims, bei Laon und in Belgien bis zur Küste.

Un die Ehre diefer Truppen appelliert Ludenborff: Frieden - jawohl! Aber nicht die Schmach!

Das ist zu viel für die herren kaiserlichen Staatssetretäre. Ehre? Was heißt Ehre? Sie geben zum Kanzler. Sie drohen und stellen die Rabinettsfrage. "hochverrat!" nennen sie den Appell an die Ehre.

Darauf werden Luden dorff und hindenburg vom Raiser empfangen. Luden dorff ist entlassen.

Die Sieger aber waren nicht jene Debattier, politiker des Reichstages. Die Sieger hießen: Elemenceau, Llond George und Wilfon, bessen 14 Punkte der gerissene Liger zu einer Leim- und Zuchtrute für Deutschland umsfälschte.

Warum bösen die Kriegsschiffe in den sicheren häfen? Moch kämpft die verringerte Armee, sie kämpft wieder und immer wieder. Sie zu entstaften, den Waffenstillstand günstiger zu gestalten, wäre Aufgabe der Flotte gewesen. — Die Admirale haben das wohl erkannt. Sie versammeln sich an Bord der "Baden". Eine Seeschlacht größten Ausmaßes kann mit Aussicht auf Erfolg geführt werden. Der Plan ist fertig.

Da mentern die Matrofen, zerftören die Ankerlichtmaschinen, knallen Offiziere nieder und hiffen rote Fegen des Verrats.

Die Offiziere wehren sich. U-Boote zischen heran und wollen die Meuterschiffe torpedieren. Da gibt der Rommandeur von Riel, Admiral Souch on, den Befehl, nicht seuern zu lassen. Herr Noste, der Bertreter der SPD., wird bald darauf Gouverneur von Riel.

In Bremen, in hamburg, in hannover und Münden lobert der Aufruhr. In Berlin fint der aus dem Zuchthaus entlaffene Liebenecht beim Festmahl des Sowjetgesandten Joffe und fuchtelt wie wild mit den Armen.

Revolte ... Proviantamtsfturm.

Inzwischen hat Wilson in einer zweiten Mote die Abdankung des Raisers fordern laffen. "Selbstverständlich das einzig Richtige", meinen die Raiserlichen Staatssekretäre der SPD. und des Zentrums. Auch Mar von Baden wird unsicher, gerät, wenn auch unbewußt, immer mehr in das Fahrwasser jener, die dem zweiten Reich den Todesstoß versesen wollen und kein Bater-land kennen, das Deutschland heißt.



In das Hauptquartier zu Spa ist ein neuer Mann eingezogen: General Groener sist auf dem Stuhle Ludendorffs. Die Ramarilla um Erzberger hat ihn dorthin bug- siert. Haupthema des 9. November: die Abdankungsfrage.

Man hat eine Anzahl Truppenkommandeure gerufen, auch den Thronfolger und seinen Generalstabschef, Graf von der Schulen burg.

Von Berlin aus fpielt der Draht: Gang Deutschland in hellem Aufruhr ... Köln, der Brückentopf, von bolfdewistischen Marodeuren besett, die Nahrungszufuhr für das heer gestährdet ... Schweres Blutvergießen in Berlin

nur zu vermeiden durch fcnelles Abbanten bes Raifers ... Das ließ ber Kangler fagen.

In Spa wird beraten. Die Meinungen schwanken. Mit dem neuen Generalquartiermeister ist ein anderer, ganz anderer Geist eingezogen. Wie denkt die Armee? Im Morgengrauen
sind die Truppenkommandeure eingetroffen. Man
legt ihnen, nachdem der Feldmarschall einen
trostlosen Situationsbericht gegeben hat, die
Fragen vor:

"Steht die Urmee jum Raifer?"

"Bird fie gegen die Bolfchewisten und Auf-

Einzeln geben die 39 Truppenkommandeure zu Oberft hebe und fagen ihm, unter bem Siegel ehrenwörtlicher Verfchwiegenheit in bezug auf Namensnennung, ihre Unficht.

Aber niemand kam auf den Gedanken, daß die Offiziere über die ihnen gestellten Fragen keine verbindliche Antwort geben konnten. Denn an der Front gab es keine Kaiserfrage. Für den Soldaten war der Raiser die Inkarnation des Reiches, der oberste Führer, der lettlich Entscheidende, der lette, allerdings immer mehr schwindende halt für die Soldatenherzen. Und wenn überhaupt semand über das Fühlen der Männer im Graben in diesem Punkte hätte Ausstunft geben können, so wären das bestenfalls sene Leutnants und sene Unteroffiziere gewesen, die tagtäglich mit ihren Kameraden im Trichterfeld zusammenlagen, die wußten, wie sie bachten, wie sie fühlten.



In der Billa Fraineuse am glossenden Kamin steht der lette Monarch des zweiten Reiches, mit einem Umhang bekleidet, in den er die Arme widelt. Die Flammen wärmen nicht. Es ist kalt und ein graubleicher Tag sidert durch die hohen Fenster. Um den Kaiser stehen die Offiziere der Obersten Heeresleitung: der Generalseldmarschall v. hindenburg, der erste Generalquartiermeister Groener, ferner Graf von der Schulenburg und herren im schwarzen Rock der Diplomaten. In der Tür hält, aufrecht wie ein Recke aus ferner Zeit, Generaloberst von Plessen die Wacht.

hene tritt ein und kniftert mit Papieren. Die Frontkommanbeure hatten die Bereitschaft der Armee, mit dem Raiser an der Spike in Deutsch-

© Universitätsbibliothek Freiburg

land einzumarschieren, in der Mehrzahl verneint oder für zweifelhaft gehalten. Doch glaubten zwölf, daß die Truppen den Bolschewismus niederfämpfen würden, während neunzehn auch bieran gezweifelt und acht sogar mit "nein" gestimmt hätten.

Da lobert Schulenburg auf: "Sie werben mich den preußischen Soldaten nicht kennen lebren." Auch Plessen pflichtet ihm bei.

Der Raifer wendet fid an Groener:

"Und der Fahneneid, den die Goldaten ihrem König geschworen?"

Groener antwortet. Doch nie war ein Scheitel fo gerade gezogen. Eitel fieht er da, falt und hohl. Kaum, daß fich feine Lippen be- wegen.

"Fahneneid?" fagt er, "Schwur? - Das ift am Ende nur eine Idee!".

Streckte fich fein Urm zum Degengriff? Schulenburg bebte. Auf ihm, auf feiner Treue, auf seiner Initiative, auf seinen Schultern allein lastete in diesem Augenblick die ganze Schwere des brüchigen Gerüstes, welches das Reich zusammenhielt. Ihm gab, auf einen schnell berausgepreßten Gedanken eingehend, der Kaiser die Bersicherung, daß er zwar als Deutscher Kaiser, nicht aber als König von Preußen, ab. dauten werde. Beim heere bleibe er auf seden Fall.

Schulenburg atmete auf. Die hauptsache war: der Kaiser blieb. Erst als der Graf
zu seiner heeresgruppe zurückgekehrt war, wagte
sich Groener wieder vor. Er verlangte
vom Kaiser das Opfer der Flucht und
wies darauf hin, daß auch der Feldmarschall die
Urmee nicht mehr als zuverlässig betrachtet habe.

Bu einer traftvollen Tat vermochte sich im großen hauptquartier damals niemand aufzu, raffen. Man bachte rechnerisch, kaufmännisch — echt liberalistisch — und kam mit den Gedanken über die Schranken des hoflebens nicht hinaus. Im Grunde hat die tragische Albernheit einer überlebten Etikette sene Männer, die wie Schulenburg dazu berufen gewesen wären, von einer raschen, alles umwälzenden Tat abgehalten.

Dann erfuhr der Raifer, daß der Rangler den völligen Thronverzicht des Monarchen und des Thronfolgers bereits von fich aus verfündet hatte. Gerüchte schwirrten umber: meuternde haufen seien von Röln aus im Anmarsch auf Spa. Das genügte den Schrangen.

Die Sicherheit Gr. Majestät ... Als ob nicht 500 Offiziere im Großen hauptquartier gewesen wären ... als ob die Front aus ihrer Elite nicht das Sturmbataillon von Rohr und eine MGS. Abteilung zum Schuche des Kaisers delegiert hätte — mochte da die Zuverlässigkeit einer aus gesprochen en Etappentruppe, wie es die in Spa liegende Gendarmeriebrigade war, ruhig dahingestellt bleiben.

Der Kaiser aber sitt und sinnt. Db jener Große vor seinem geistigen Auge gestanden haben mag, der sein erster Kanzler war, — Mahner aus dem Grabe noch, mit Worten etwa, die er einst ihm, dem Prinzen, geschrieben: "Die festeste Stütze der Monarchie ist ein Monarch, der nicht nur in ruhigen Zeiten arbeitssam mitwirft an den Regierungsgeschäften des Landes, sondern auch in fritischen Zeiten lieber mit dem Degen in der Faust auf den Stufen des Throns für sein Recht kämpfend fällt, als zu weichen!"?!

Am nächsten Tage fentte fich der hollandische Schlagbaum hinter dem letten Raifer. Ein Reich zerfiel ...



Mar von Baben hatte das Blutvergießen nicht verhindern können. Ebert komplimentierte ihn aus der Reichskanzlei hinaus, und Scheide, mann trennte sich von seiner "dünnen Wasserssuppe" im Reichstagsrestaurant, als er hörte, daß Liebknecht vom Schloß aus zu den Massen sprach und im Begriff stand, den Sowjetstaat auszurusen. Das roch denn doch zu sehr nach schmußiger Konkurrenz.

Darum kletterte Scheidemann auf die Rampe der Reichstagstreppe und sprach beim Ausrufen der demokratischen Republik das berüchtigte Wort: "Das deutsche Wolk hat auf der ganzen Linie gestegt."



Diese Scheibemannsche Siegesfanfare fand ihren schmachvollen Widerhall im Walde von Compiègne. In seinem Extrazug empfing Marschall Foch die deutsche Waffenstillstandsdelegation: den schwammigen Erzberger, der es eilig hatte wie ein Geschäftsreisender. hinter ihm General v. Winter feldt, todernst, die Grafen Oberndorf und hellborff.

Ergberger lifpelnd: "Bir tommen wegen ber Borfchlage ..."

Fod, eifig, voller hohn: "Id habe Ihnen teine Borichlage gu maden . . ."

Betreten schwieg Erzberger, der Politiker "von gigantischem Format". Erst durch das Eingreisen des Grafen Oberndorf wurde ihm klar: hier war keine Rede von "Borschlägen", hier wurde diktiert: Ablieserung der Flotte, einer Unmenge von Waffen und Kriegsmaterial, nicht noch, als überhaupt vorhanden. Räumung der beseiten Gebiete innerhalb 14 Tagen. Bon seindlicher Seite gehen die Operationen selbstverständlich weiter. Die Blockade bleibt aufrecht.

Faffungslos starren die Deutschen. Schließlich gelingt es nach langem hin und her dem Grafen Oberndorf und dem General von Winterfeldt in einem mehr privaten Gespräch mit General Wengand, dem Stabschef des Marschall Fod), einige Milderungen zu erreichen. Dennoch bleiben die Bedingungen vernichtend.

"Unnehmen", gestifuliert Ergberger. "Unnehmen", belfert die Meute in Berlin.

Aber zuvor ichiden Winterfeldt und Oberndorf den Rittmeister Graf Helldorff zurück. Und bei diesem Übergang zu den eigenen Truppen muß der deutsche Offizier erfahren, was in seiner Armee noch an Kraft und Abwehrwillen stedt.

Wie toll jagen diese Männer den Stahl aus den Läufen. Die Erde glüht und lodert und türmt sich im Auswurf gen himmel. Rein Fußbreit an der Front, wo ein Übertritt möglich, wo nicht noch immer mit zäher hartnächigkeit gefämpft worden wäre. Zwei Tage vergehen, bis Graf hell-dorff endlich hinübergelangt, fast aus Versehen.

Und diese Armee, müde, bleich, mit hohlen Augen, sie kehrte nach dem schmählichen Waffenstillstand dissipliniert in die Heimat zurück. Diese verlassene Armee, der man die Idee und damit das sittliche Rückgrat genommen hatte, sie fühlte in sich etwas anderes, etwas Neues hochsteigen. Sie wußte nicht, was es war. Sie sagte: "Heimat ... Ramerad ...", und blieb innerlich geschlossen, mochte man sie auch körperlich auseinandergerissen, mochte man sie von allen Seiten verraten haben.

Ein Neich war zerfallen, aber nicht ein Wolf. Die Unentwegten der Front hielten es. Und was sie band, die Landsfnechte waren für immer, es war das Blut.

Und es war wieder nichts als das Blut, das sie gegen die spartatistischen Hausen später im Lande anstürmen ließ. Manche splitterten ab und fanden schließlich wieder zurück. Neue kamen hinzu, Neue, die die Sprache des Blutes verstanden, das auf Frankreichs Erde geflossen. Die Kraft dieses Blutes führte sie zueinander und kittete sie sester denn je.

Die Kraft!

Denn es gibt vor einer unbarmherzigen Maturmoral nicht Gute und Schlechte, sondern nur Starke und Schwache. Geschlechter, die kämpsend den Voden erwerben, wo jeder vergossene Vlutstropfen segnend die Erde befruchtet. Und Geschlechter, die ruhmlos dahinsinken müssen, weil der klaffende hieb nichts als das welke Fleisch aufreißt. Die Letten der Front und die, die zu ihnen fanden, sie haben bewiesen, daß sie das sind, was ein Volk, eine Rasse erhält: ein starkes Geschlecht!

Für was wir zu kämpfen haben, ist die Sicherung des Bestehens und die Vermehrung unserer Rasse und unseres Volkes, die Ersnährung seiner Kinder und Reinhaltung des Plutes, die Freiheit und Unabhängigkeit des Vaterlandes, auf daß unser Volk zur Ersfüllung der auch ihm vom Schöpfer des Universums zugewiesenen Mission heranzureisen vermag.

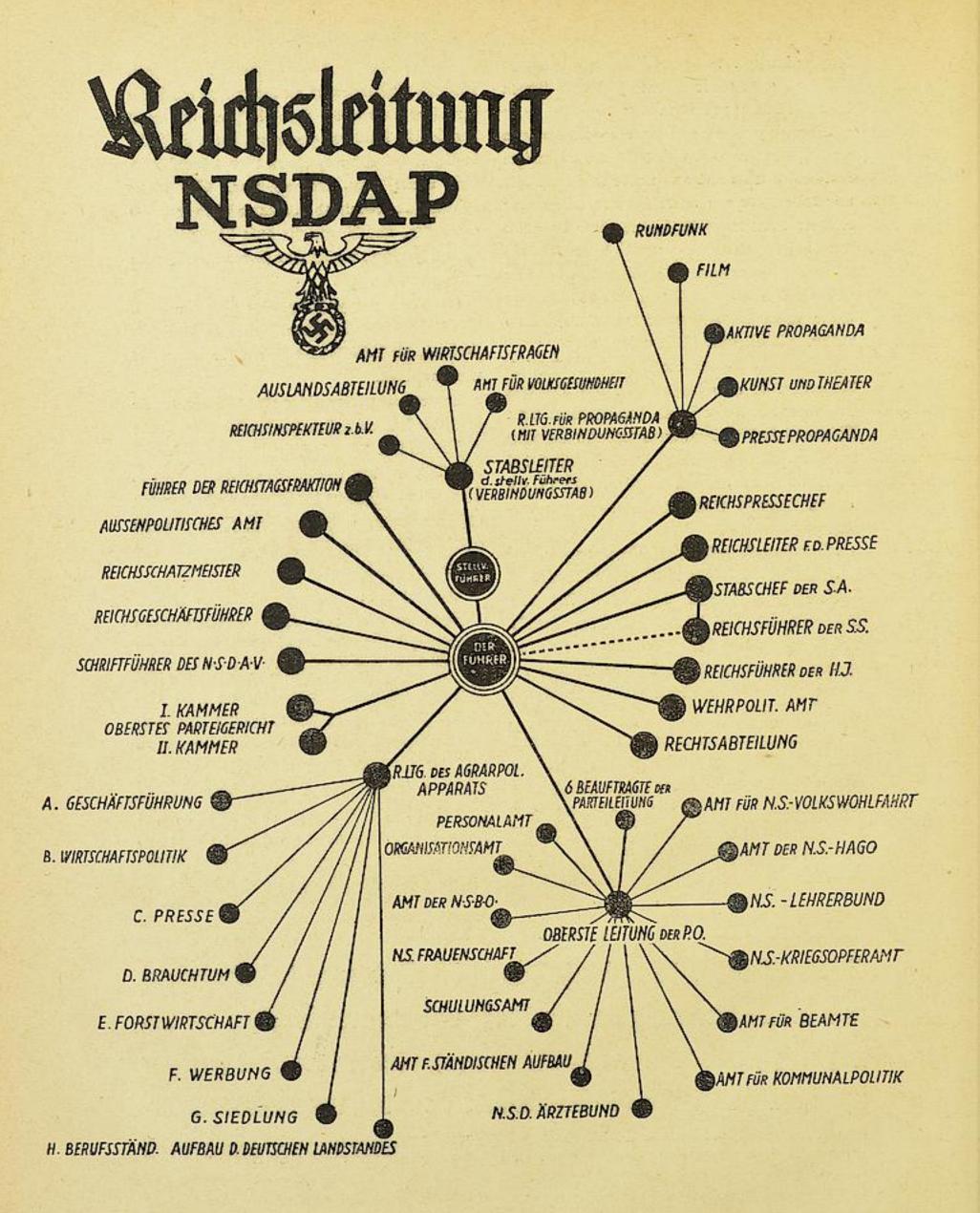

# Fragekasten

NGBO., Frankfurt Begriff Ausgestenerte

Der Unipruch auf Arbeitolofenunterftugung ift nach 20 Boden Unterfrugungebauer ericopit. Gine neue Unterftugung wird erft nach Burudlegung einer neuen gefestichen Wartezeit gemahrt. Die Unterftugungebauer für folde Arbeitelofen, bie berufeublich arbeitelos find, beträgt nur 16 Wochen, Dach Ablauf ber Unterftugunge. bauer gelten die Arbeitslofen im Ginne bes Gefeges über Arbeitsvermittlung und Arbeitsverficherung als aus. gefteuert. - Drei Wochen vor Ablauf ber Arbeitelofenunterftugungegeit tann ber Arbeitoloje Rrifenunterftugung beantragen. Dur ausgesteuerte Arbeitelofe, beren Uniprud an die Arbeitelojenunterftugung alfo ericopit ift, tonnen Rrifenunterfrugung erhalten. Berichiedene Berufegruppen find burd Berordnungevoridriften vom Bejug ber Krifenunterftusung ausgenommen. Borausfenung für ben Bejug ber Rrife ift die Bedürftigfeit bes Arbeitslofen, Bur die Feftstellung ber Bedürftigfeit gelten die Grundfage ber Fürforge. Die Sohe ber Unterftugung ber Rrife barf bie allgemeinen Richtfage ber Wohlfahrts. fürforge nicht überichreiten. Arbeitslofen- und Rrifenunterftugung werben int allgemeinen nur fur bie Dauer von gufammen 58 Wochen gewährt. Dach Ablauf biefer Beit wird nur noch Wohlfahrteunterftugung, fogenannte "Erwerbelofenhilfe", gemabrt.

#### Sobe ber Bohlfahrtennterfrügung

Für bie höhe ber Arbeitslosennnterstügung ift bas burchschnittliche Arbeitsentgelt ber letten 26 Wochen vor bem Unterstügungsfall maßgebend. Die Bedürftigleit bes Arbeitslosen wird nicht geprüft. Bei ber Krisen- und Wohlfahrtsunterstügung wird die Berechnung ber Unterstügung nach anderen Grundfägen vorgenommen, vor allem wird die Frage ber Bedürftigleit berücksichtigt. Daber tann es vereinzelt vorfommen, daß die Wohlfahrtsunterstügung höher ist als die Arbeitslosenunterstügung, besonders bann, wenn ber Arbeitslose in den 26 Wochen vor dem Unterstügungsfall ein sehr niedriges Arbeitsentgelt erhalten hatte.

#### E. R. D., Duffeldorf.

Gelbitverftändlich muffen die Einzelmitglieder ber Deutichen Arbeitsfront arifch fein. Giebe Runbichreiben bes Führeramts der Deutichen Arbeitsfront Dr. 3 an famtliche Dienftftellen ber Deutichen Arbeitsfront.

#### Cd., Mieder-Cdonbrunn.

Es ift nicht nötig, daß die Leiterin des Waterländischen Frauenvereins Parteigenoffin ift. Der Waterländische Frauenverein vom Roten Kreuz ift nicht in diesem Sinne mit der NG. Frauenschaft gleichgeschaltet. Er ift vielmehr dem Deutschen Frauenwerk angegliedert. Das Frauenwerk ift die Einheitsorganisation aller deutschen Frauenverbände und hat ihren hauptsit im Reichsinnenministerium in Berlin.

#### DEDUD., Großwusterwis.

Wenn bei Ihnen Burogehilfen nach bem Lohntarif für Reichsbahnarbeiter entlohnt werben, trogbem alle in ber Angestelltenversicherung find, fo muffen Gie fich an ben juffandigen Berband und ben Treuhander ber Arbeit wenden.

#### F. J., Augsburg.

Es wird dem Photographen, der in einer Maschinenfabrit tätig war und vom Angestelltenverhältnis bei
gleicher Arbeitszeit ins Arbeiterverhältnis gesett und nach
Stunden bezahlt wurde, empsohlen, sich an die Reicheanstalt für Angestelltenversicherung bzw. an die zuständige
Verwaltungsstelle in Augsburg zu wenden, deren Anschrift er entweder in seinem Lohnburo, sonst aber durch
die Handelstammer ersahren kann. Dort kann er beantragen, daß für seine Tätigkeit Angestelltenversicherungsmarken geklebt werden müßen. Nach diesseitiger Auffassung besteht ein Anspruch hierauf, der aber erft nach
entsprechender Entscheidung der Reichsversicherungsanstalt
für Angestellte bzw. bei ihrer Zweigstelle durchgesent
werden kann.

#### E. S., Miedericonemeide.

Wenn ein Amtswalter infolge Umzuges in eine andere Ortsgruppe tommt, hat ber dort zuständige politische Kreisleiter zu entscheiden, ob er weiter als Amtswalter gilt und die Amtswalteruniform tragen barf.

#### Cd., Beileberg.

Mach ber Menordnung ber Deutschen Arbeitsfront gibt es 20 Betriebsgruppen. Diese gliedern fich nach Betriebseinheiten, Alle barin in verschiedenen Berufen Beschäftigten gehören zur Betriebseinheit und damit zur Betriebsgruppe. Sauptbetriebe, soweit fie örtlich auseinanderliegen, gehören selbstwerständlich mit der gesamten Belegichaft in die für fie zuständige Reichsbetriebsgruppe.

#### S. J., Sannover.

Alle Beamten im ichon bestehenden Beamtenverhältnis gehören in ben Reichsbund ber beutiden Beamten. Alle anderen Angestellten und Beamtenanwärter ber Reichsbahn gehören in die Reichsbetriebsgruppe Bertehr und Diffentliche Betriebe,

#### D. Sch., Obermefel.

Es ift ratfam, von einer Chefchließung abgufeben, wenn die Chefchließenden im dritten Grade verwandt find. Uns ift nicht befannt, ob und wann ein Gefeg in Rraft tritt, wonach berartige Chefchließungen verboten find.

#### Ortsgruppe Ruttlau.

Das Aussehen der neuen Uniformen für die Amtswalter der PD, ift in der gesamten Lagespresse erneut und sehr eingehend beschrieben worden,

## Peter Lindt bespricht:

# Das deutsche Buch

Molf Ehrt und Sans Roben:

Terror,

Die Blutchronit des Marrismus in Deutschland (Edart-Rampf-Berlag, Berlin-Leipzig, 1934.)

Entfegen und Grauen! Das ift ber fürchterliche Ginbrud, ben man aus diefem Buch erhalt, erhalten foll und muß. Bunachft einmal. Denn es ift feine Aufgabe, jenen, Die in burgerlicher Borniertheit von ben garmen Rommuniften" fafelten und fich in ber hoffartigen Demut gottseliger Ergebenheit die Dachtmuße über ben Spiegeridabel jogen, einmal mit ber gangen erichredenben Deutlichfeit eines plaftifchen Satfachenmaterials gu verfinnbildlichen, daß fie es unferer Bewegung, bag fie es ben fo viebijd bingemorbeten Rampfern ju verdanten baben, wenn fie beute überhaupt noch vorhanden find. Db biefe Emig-Gleichgültigen - tros ihres beute manchmal recht frampfhaften Sofiannagebrulle - nicht aufgeruttelt werden aus bem geiftigen Schlaf, aus ihrer feelifchen Lethargie? Mögen fie es beim Anblid biefer Bilber bes Todes, diefer Sugel von Leichen, diefer Berge von Dot, Diefer Gebirge von Leib und biefes Meeree von Blut und - Zapferteit.

Sie follen ee, die immer Lauen! Und follen bafteben voll Chriurcht vor der Große diefer Toten, vor fo viel Opfermut und heiligem Idealismus, der beispielgebend unserem Beg in die Zufunft voranlenchten wird wie ein Fanal.

Denn auch bagn ichnfen Abolf Ehrt, ber verdienstvolle Berfaffer bes "Bewaffneten Aufftandes", und hans Roben diefes Buch, bas man nur mit tiefer Ergriffenbeit aus der hand legen tann.

#### Georg Schmüdle:

32

Engel Siltensperger

(Büchergilbe Gutenberg, Berlin 1933.)

Dieses Buch ichrieb ein Dichter, ein wirklicher Dichter – gewogen und nicht zu leicht befunden. Merkwürdig, beim Lesen brängte sich mir der Bergleich mit lobgepriesenen Werten der vergangenen Epoche auf: dem "Zauberberg" von Thomas Mann beispielsweise. Eine andere Zeit, ein anderes Milieu, ganz andere Menschen – gewiß. Was hier verglichen werden soll, die sogenannte "Niveaugleiche" anerkannt, ift auch lediglich die Art bes Wählens, des Schauens und Gestaltens aus dem eigenen inneren Erleben von Stoff und Personen. Bei Mann das kalte, verstandesklare Fügen von Figuren und handlungen. Sie bleiben Figuren, marionettenhaft, maschinell, gläsern, erfüllt nur mit Geift, der wohl schemenhaft funkelt, aber nicht zu leuchten vermag.

Dagegen Schmudle. Er ichopft ans ber Liefe bes Lebens in allen feinen Teilen, wird nie abstratt, ruftet feine Gestalten mit Bleifch und Blut, lagt fie handeln

und leiden aus ihrer Beit, ihrer Canbichaft, ihrer Gitte und ihrem Gebnen beraus.

Es ift die Zeit Luthers und Frundbergs, die Sidingens und huttens, in der Engel hiltensperger mit fich und dann um sein Bauerntum ringt. Wiber ben tirchlichen Materialismus, wider ein Gefet, das tundet: "Berweigere dem, so dir den Mantel nehmen will, den Rod nicht, und wenn dir jemand das Deine nimmt, so fordere es nicht jurud." Während es andererseits wieder sagt: "Bo wir Nahrung haben und Rleibung, so sollen wir uns laffen genügen."

Diefes eben genügt einem beutiden Bauern nicht; er will ben Glauben, aber nicht einen, ber ihm fremb ift und feinen Stolz, die Rraft feiner Seele, mit Laften beschwert, die ihn ichließlich erbruden muffen.

Biergegen richtet fich ber Rampf Biltenspergers, bes Bauernanwalts von Auerberg, auf epifcher Ebene bramatifch gestaltet in ber Formgebung aus Blut und Boben von einem Runftler, ben wir auf gleiche Bobe mit Scheffel stellen.

Dr. Selmut Nicolai:

Raffe und Recht

(Reimar Bobbing, Berlin 1933.)

Der Bortrag, vom Berfaffer auf ber vorherigen Tagung bes Bundes Nationalfozialiftischer Deutider Juriften gehalten, erweift fich auch in Buchform als wichtiger Beitrag zur Meugestaltung bes beutiden Rechts, beachtlich vor allem burch seine Allgemeinverständlichkeit.

Recht tommt von richtig, alfo von "mabr" ber. Daß aber ber Richter immer die Wahrheit fpricht, wird niemand behaupten wollen. Die Brunde bierfür erfennt ber Autor in ber une nicht artgemäßen Aufzwingung bee vom Drient ftart beeinflußten romifden Rechts. Das Befeg muß ein "ber Datur geziementes" fein, ben Beftand eines Bolles in der Erhaltung feiner Art (alfo Raffe) jum Biel haben. Schon im alten Indien bieg die ewige Rechtsfegung ber Wahrheit "Rta", worin wir unfer bentiches Wort "Art", in bem ber Begriff "Geichlecht" liegt, ertennen. Bon bier aus erhalt die Che als Grundlage von Gitte und Recht ihren raffebiologifden Ginn, bem auch das Strafrecht gu bienen haben wird. Den fünftigen Richter fieht ber Autor als Priefter bes Rechts, beffen einheitlichen Aufbau er in großen Bugen fo flar umreißt, bag man biefem Buch nur weitefte Berbreitung wünichen fann.

#### Der Große Beltatlas

(Bibliographifches Inftitut 36. 1933.)

Bon Atlanten glaubt man gewöhnlich, fie mußten fich ähneln wie ein Ei bem anderen; immer dasselbe. hier indes scheint uns boch etwas Neues geschaffen zu sein. Das Kartenmaterial ift so übersichtlich gegliedert, daß bem Beschauer nicht nur Teilausschnitte vorliegen. Die Karte Nord- und Mitteleuropa beispielsweise reicht vom Mordtap bis zum Schwarzen Meer, die Alpenlander von Genf bis Budapest und auch die Karte des oftasiatischen Naumes läßt auf den ersten Blid Zusammenhange erfennen, nach denen man sonst erft suchen muß. Hinzu tommt, daß die den Karten angesügten Ertlärungen von Dr. E. Lehmann einen guten Einblid in die Raumproblematif der Wölter geben.

Auflage ber Aprilfolge: 845000

herausgeber: Reichsichulungsleiter Otto Bobbes, MoR. hauptidriftleiter und verantwortlich fur ben Gesamtinhalt: Rurt Jeferich, beibe in Berlin SW 19, Märtisches Ufer 34, Fernruf F 7 Jannowiß 6201. Berlag: Reichsschulungsamt ber MSDAP. und ber Deutschen Arbeitsfront, Berlin SW 19. Drud: Buchdrudwertftatte Gmbh., Berlin.

## Peter Lindt bespricht:



und leiben aus ihrer Beit, ihrer Canbichaft, ihrer Gitte und ihrem Gebnen beraus.

Es ift die Beit Luthers und Frundbergs, Die Gidingens und Suttens, in ber Engel Biltensperger mit fich und bann um fein Bauerntum ringt. Wiber ben firchlichen Materialismus, wiber ein Befet, bas funbet: "Berweigere dem, jo dir ten Mantel nehmen will, ben Rod nicht, und wenn bir jemand bas Deine nimmt, fo forbere es nicht gurud." Wahrend es andererfeits wieder fagt: "2Bo wir Dahrung haben und Rleibung, fo follen wir une laffen genügen."

Diefes eben genügt einem beutiden Bauern nicht; er will ben Glanben, aber nicht einen, der ibm fremd ift und feinen Stolz, die Rraft feiner Geele, mit Laften befdmert,

die ihn ichlieflich erdruden muffen.

Biergegen richtet fich ber Rampf Biltenspergers, bes Bauernanwalts von Anerberg, auf epifcher Chene bramatifch gestaltet in ber Formgebung aus Blut und Boben von einem Runftler, ben wir auf gleiche Bobe mit Scheffel ftellen.

#### Dr. Helmut Nicolai:

#### Raffe und Recht

(Reimar Gobbing, Berlin 1933.)

Der Bortrag, vom Berfaffer auf ber vorherigen Tagung bes Bundes Mationalfogialiftifder Deutscher Juriffen gehalten, erweift fich auch in Buchform ale wich. tiger Beitrag gur Neugestaltung bes beutiden Rechts, beachtlich vor allem burch feine Allgemeinverftanblichfeit.

Recht tommt von richtig, alfo von "wahr" ber. Dag aber ber Dichter immer die Wahrheit fpricht, wird niemand behaupten wollen. Die Grunde bierfur erfennt ber Aufor in ber und nicht artgemäßen Aufzwingung bes vom Drient fart beeinflußten romifden Rechts. Das Befes muß ein "ber Datur geziemendes" fein, ben Beftand eines Bolles in ber Erhaltung feiner Art (alfo Raffe) jum Biel haben. Schon im alten Indien bieg die ewige Rechtsfegung ber Wahrheit "Rta", worin wir unfer beutides Wort "Art", in bem ber Begriff "Geichlecht" liegt, ertennen. Bon bier aus erhalt bie Che als Brundlage von Gitte und Recht ihren raffebiologischen Ginn, bem auch das Strafrecht gu dienen haben wird. Den fünftigen Richter fieht ber Autor als Priefter bes Rechts, beffen einheitlichen Aufbau er in großen Bugen fo flar umreißt, bag man biejem Bud nur weitefte Berbreitung wünschen tann.

#### Der Große Beltatlas

(Bibliographifches Inftitut 36. 1933.)

Bon Atlanten glaubt man gewöhnlich, fie mußten fic abneln wie ein Ei bem anderen; immer basfelbe, Sier indes icheint uns boch etwas Reues geichaffen gu fein. Das Rartenmaterial ift fo überfichtlich gegliedert, bafi bem Beichauer nicht nur Teilausichnitte vorliegen. Die Rarte Mord. und Mitteleuropa beifpielemeife reicht vom Mordtap bis jum Schwarzen Meer, Die Alpenlander von Genf bis Budapeft und auch bie Rarte bes oftafiatifden Raumes läßt auf den erften Blid Bufammenbange erfennen, nach benen man fonft erft fuchen muß. Bingu tommt, bag bie ben Rarten angefügten Ertlarungen von Dr. E. Lehmann einen guten Ginblid in Die Raumproblematit der Bolter geben.

olge: 845 000

ter Otto Bobbes, DoR. Sauptidriftleiter und verantwortlich fur ben Befamtinhalt: Rurt Jeferich, beibe in Berlin SW 19, Martifches Ufer 34, Fernruf F7 Jannowin 6201. Berlag: Reichofdulungsamt der DiGDAP, und der Deutschen Arbeitefront, Berlin SW 19. Drud: Buchdrudwertftatte Emb.f., Berlin.